# DER KOMET, ODER, NIKOLAUS MARGGRAF

Jean Paul



30301 ATT





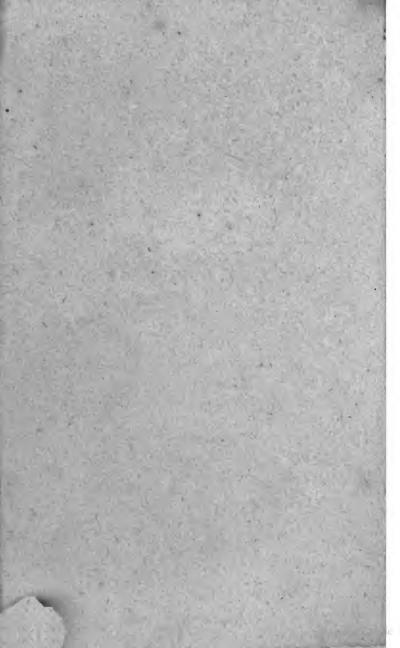

# Der Komet,

obet

# Nifolaus Marggraf.

Eine tomische Beschichte.

Jean Paul.



Drittes Bandden.

Berlin, bei Georg Reimer. 1822, PT2454 1820 V.3

Act facts between

# Inhalt

### ...

# britten Bändchens.

|                                            | Seite.      |
|--------------------------------------------|-------------|
| Borrede                                    | VII         |
| Vierzehntes Kapitel. Das Bollhäuschen      |             |
| - Beremiaden von Frohauf Guptit -          |             |
| Rirchengütereinfauf - ber Artillerift Beuf |             |
| mit feiner Stodubr - Dorf Liebenau -       |             |
| Bau der Mobiliar - Refideng - Liebebrief   |             |
| an Amanda — Allerhöchftes Klyftiernehmen   |             |
| und Geben.                                 |             |
| Deffen erfter Gang. Rleindeutschland       |             |
| - ber Vorfrühling - bas Bollhauschen       |             |
| - Betterflagen des Prebigers - Giniges     |             |
| Wetterlob des Kandidaten                   | 1           |
| 3 weiter Bang. Der fconfte Ortname         |             |
| - bewegliche Rirchengüter - Gefecht zwi-   |             |
| fchen Stech = und Schiefgewehr - Rud's     |             |
| fehr des Gilreiters - Liebenau             | 29          |
| Dritter Gang, Orthefdreibung des Dert-     |             |
| dens - die Portativ . Refidengfadt Mifo-   |             |
| lopolis - der Licbebrief                   | <b>5</b> 0, |
| TA 94946                                   |             |
| M184216                                    |             |

|                                            | Geite |
|--------------------------------------------|-------|
| Bierter Gang. Abend des Kandidaten -       |       |
| ferner des Hofpredigers - endlich des Rei- |       |
| femarschalls - und allerhöchftes Alpftier- |       |
| nehmen und Geben                           | 71    |
| Fünfzehntes Rapitel in brei Gan-           |       |
| gen. Reuer Unterthan - Anfunft in          |       |
| Nifolopolis - Sipungen über das Infog-     |       |
| nito - Wappenmahl - Pagwefen.              |       |
| Erfter Gang. Rechte Ergablweise von        |       |
| Reifen - Der Schlotfeger                   | 88    |
| 3 meiter Bang. Refibenzbau - Sibun-        |       |
| gen über das ju nehmende Intognito des     |       |
| Fürstapothefers                            | 100   |
| Dritter Gang. Schoner Ruben eines          |       |
| Flebben - fconer Ruftabend gum Auf-        |       |
| bruch nach Lufas . Stadt                   | 119   |
| Sechzehntes Rapitel in einem Gan-          |       |
| ge. Rebel - Swillingfeft - wunderbare      |       |
| Geffalt - und Ginjug                       |       |
| Einziger Gang. Rebelleiden und Freu-       |       |
| ben - Sternenfonjunfgion neuer Pringen     |       |
| - reifemarfchallifche Freuden - munder-    |       |
| bare Geffalt - und Gingug                  | 134   |
| Siebzehntes Rapitel, in drei Gan-          | -     |
| gen. Wie der Fürft in Lufas . Stadt        |       |
| geachtet wird - und wie er da große Ma-    |       |
| lerfculen findet - und wie er abends fpa-  |       |

|                                                                                                     | Cente |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| gieren geht - und gulett mit bem Stöfer fpricht.                                                    |       |
| Erfter Gang. Die Soflichfeit des romi-                                                              |       |
| fchen Sofs - bie niederländischen und die                                                           |       |
| italienischen Meifter und Gesichtmaler                                                              | 149   |
| 3 weiter Gang, Spagiergang                                                                          | 170   |
| Dritter Bang. Abendeffen - Stiefel-                                                                 |       |
| fnecht - und Stoff                                                                                  | 184   |
| Achtzehntes Kapitel, in drei Gan-<br>gen. Worin zwei mal gefessen wird und<br>einmal fehl gegangen. |       |
|                                                                                                     |       |
| Erfter Gang. Die belgische und nurnber-                                                             |       |
| ger Arbeit — Worble's Tischreden                                                                    | 202   |
| 3 weiter Gang. Worble's Gang oder<br>Nachtabenteuer                                                 | 225   |
| Dritter Gang. Worin von neuem ge-                                                                   |       |
| feffen wird allen hoben Meiftern und dem                                                            |       |
| unguchtigen Beiligenmaler                                                                           | 236   |
| Meunzehntes Rapitel, in einem Gange. Berathschlagungen über einen Gang an den hof                   | 246   |
|                                                                                                     | 240   |
| 3 mangigftes Rapitel, in zwei Gan. gen. Der Ledermann - Die Bilber-                                 |       |
| gallerie.                                                                                           |       |

| Seite                                    |
|------------------------------------------|
| Erfter Bang. Der Rachtwandler - ber      |
| Wohlfahrtausschuß — Schlofmachen 258     |
| 3 weiter Gang. Der Bilberfaal - Re-      |
| novanzens Bruder — Paolo Beronese —      |
| Brrthum in allen Eden - ber Tiroler      |
| hofnarr - ber Marschbefehl 288           |
| Ein und 3 mangigftes Rapitel, in Gi-     |
| nem Gange, worin jeder immer mehr        |
| erftaunt und erschrickt.                 |
| Der Gang. Borfalle und Bortrage auf      |
| der Gaffe - feltfame Berwandlungen vor-  |
| wärts und rückmärts 321                  |
|                                          |
|                                          |
| Zwanzig Enflaven gu ben vorfteben-       |
| den zwanzig Kapiteln.                    |
| Entschuldigung 343                       |
| I. Enflave. Ginige Reifeleiden des Sof-  |
| und Buchthauspredigers Frohauf Cuptit;   |
| aus deffen Tagebuch entnommen von ei-    |
| nem aufrichtigen Berehrer und Stuben-    |
| fameraden desselben 344                  |
| II. Enflave. Des Randidaten Richter Lei- |
| chenrede auf die Bubelmagd Reging Tang-  |
| berger in Lufas - Stadt 377              |
| III. Enflave. Anfündigung ber Herausgabe |
|                                          |
| meiner fämtlichen Werfe 402              |

## Borerinnerung.

Meine Ravitel find viel zu lange; ja gange Buchelchen waren baraus zu binden. Geh' ich bagegen die netten Rapitelchen der neuern Schreiber an - oft fieben zwei auf Giner Geite als feltene Frangbaumchen, und noch dazu ift nicht einmal etwas baran, fein Swergobit - fo gefall' ich mir nicht, mit meinen Langschub . Rapiteln, und ich gonne den Schreibern von furger Waare gern ben verdienten größern Chrenfold, den fie dabei begweden. Rapitel find fteinerne Bante auf ber langen Runfffrage eines Runftwerfs , damit man ausrube und überschaue; aber die Bante durfen nicht ftagionenweit aus einander fteben. Der Lefer, ber die vorläufige Inhaltangeige faum anfieht; vergift fie vollends bei einem langen. Ich habe daber in biefem britten Banbe, jum Bortheil ber gangen Tefenden Welt, die Ginrichtung getroffen, daß jedes Kapitel mit allgemeiner Inhaltanzeige, sich wieder in furze Unterkapitel mit bestimmter, zergliedert. Lehte glaubte man nun nicht tressender und gefälliger benennen zu können, als Gänge; z. B. des 14ten Kapitels erster Gang, zweiter Gang u. s. w. Mag man nun dabet an eine Gasteri, oder an eine Mühle denkent so kann man von ieder sagen, sie hatte so und so viel Gänge. Aber warum will man nicht lieber an die blosse Reise des Helden denken, die ja ohne Gänge ohnehin nicht gedenklich? — Nur das einzige, was ein Gang nicht ist in irgend einem Kapitel, ist ein Krebsgang und ein Fleischergang.

# Bierzehntes Rapitel.

Das Jollhäuschen — Jeremiaden von Frobauf Suptip — Sirchengütereinkauf — ber Arrifterift Peuk mit feiner Stockubr — Dorf Liebenau — Bau der Mobiliar- Refidenz — Liebebrief an Amanda — Allerhöchftes Kliftiernehmen und Geben.

### Deffen erfter Bang.

Rleindeutichtand — der Borfrühling — das Bollhäuschen j. Wetterflagen des Predigers — Einiges Wetterlob des Rambidaten.

Die große Reise des Fürstapothekers sollte von der Marggraffchaft Sohengeis, dieser äußersten Spite des Lang: Runds Rleindeutschland, durch die beiden Brennpunkte deffelben bis zur zweiten Spite gehen. Leider ift nur bis zu ges genwärtiger Minute und Zeile Rleindeutschland im Gegensatze von Großdeutschland so unglaublich wenig bekannt und beschrieben, daß ein Deutscher III.

gewiß taufendmal mehr von Grofpohlen und Rlein: rufland weiß, indem man wirklich in fo bicken Landerbeschreibungen, wie Bufdings, Fabri's und Gafpari's, fogar den Namen des Landes vergeblich fucht und folglich in guten Rarten noch weniger bavon antrifft. - Bu erflaren ift die Sache leicht, wenn man fich erinnert, wie wir Deutsche von jeher ftatt eines geographischen Nosce-te-ipsum (Erfenne did) felber und dein Deft) lieber die Renntniffe von den fremdeften und fernften gans dern aufjagen und baber jum Beispiel die öftreis chifden Lander nur als Straffen fennen, die vor Stalien liegen und dabin binabführen; fo wie wir bie juganglichern Schonheiten Salzburge liegen laffen auf der theuern Ballfarth nach ber fteilen Odweig. Das Eigne durchreisen wir nur, um bas Fremde ju bereifen. - 3ch barf baber fect behaupten, daß in diefer Reifegeschichte mehre Ortschaften und gander vorfommen, wovon wir bie erfte erschöpfende Befchreibung und bie erften Rartenregenfionen noch heute burch bie allgemeinen geographischen Ephemeriden erhalten follen. Ober find benn die Burftenthumer Ocheeran , Blachfens fingen, Sohenfließ, fo wie die Stadte Deftis,

Ruhschnappel, Fles, Rom, und so viele andere, von welchen ich (und zwar als der erste, so weit meine geringe Belesenheit reicht) einige Nachrichs ten als Beiträge zur Kleindeutschlands: Länders tunde geliesert, sind sie seitdem nur im Geringsten näher untersucht und beschrieben worden, von so vielen Reisenden und Erdbeschreibern?

Blos das Landstädtchen Rrähwinkel nehm'
ich aus, welches in Rleindeutschland im Fürsten,
thum Flachsenfingen (ganz verschieden von einem
Dorfe in Norddeutschland) liegt, und wovon ich
die ersten Nachrichten \*) bei Gelegenheit einer da
spielenden Geschichte gegeben. Robebue hatte nun
die Gefälligkeit, das von mir zuerst beschriebene Städtchen mit seinen Rleinstädtern zu bevölfern
und sie darin handeln zu lassen, als wären sie
darin geboren. Indes hätte er — wenigstens ha:
ben die andern Namenvettern in Norddeutschland
sich darüber bekanntlich im Druck beschwert — wol
irgendwo anmerten mögen, daß ich zuerst ihn in
das Städtchen gebracht; an sich zwar eine wahre

<sup>\*)</sup> Im beimlichen Rlaglied ber Manner, Das 1801 bei Wilmans ericien. Ropebue's Rleinftabter tamen erft einige Jabre mater beraus.

Kleinigkeit, sowol für den Robebue'schen Nach: ruhm als für den meinigen, aber die fritisch georgraphische Welt will doch genau wissen, wer von uns beiden Amerika zuerst aufgefunden, ob eigents lich Kolumbus oder ob Vesputius Amerikas, der zu deutsch Semmerich heißt; und ich berufe mich hier auf den H. Kapitain Robebue, der ja selber entbeckte.

Im Gangen belohnen mich meine Berfe met nigftens durch die Beruhigung, daß ihnen und besondere dem gegenwärtigen, follten fie auch gu dunne poetische Ausbeute darreichen, boch geogra; phische genug übrig bleibt, welche fie jur Dache welt aus einer Bebo : Belt hinnberbringen fann, wo unter allen Rarten mahrend der freundschafts lichen Friedenschluffe feine durch geschickte fausse melange fo fehr gemifcht werden als Landfarten. Rur mich wird es noch immer Ochmeichelei genug bleiben, wenn ein fünftiger Pomponius Mela aleich jenem Geographen , welcher (nach Abbifons Bufchauer) bas Beldengedicht Birgils aufmertfam durchgegangen , nicht um die poetischen Schonheis ten, fondern um die geographischen Rachrichten von Italien barin aufzufischen - gleicher Geftalt

bas lange Profat Epos des Rome ten weit mehr wegen der trocknen Rotizen, die ich über Kleins deutschland mittheile, als wegen der dichterischen Schönheiten und Blumen durchstudiert und liebs gewinnt, die ich in Einem fort unterwegs vers streue, um der geographischen Kunftstraße so zu lagen das Trockne zu benehmen.

So fange denn endlich die mahrhaft wichtige Reise an!

Die Reifezeit war nicht trefflicher zu mahlen, benn es war Lenzanfang, folglich ber 21. März; im März aber zu reifen, ift sehr köstlich, zumak wenn man vor Staub kaum sein eignes Wagenrad oder sein Stiefelpaar sehen kann. Welche ausges hellete Berzen schlugen vom Marggraf Nikolaus am bis zum Randidaten und Stößer hinab; — welche beide nun vollends stilltoll waren vor Lust — denn es fehlte an nichts, weder an Himmel, noch an Erde!

Das Simmelblau fah aus, wie eine junge Jahrzeit; als mar' es anders gefarbt, fo fehr ereschien alles Aelteste neu —; bie Tannenwalber ergrünten luftig unter ihren Schneefronen, als war' es im Binter anders — gelbe Ganfeblume

den und gelbe Schmetterlinge, immer die ersten im Berauskommen, trugen neue chinesische Raisers glanzfarben auf die bisher erdfarbige Erde auf; — das welfe Perbstlaub der Büsche rauschte zwischen den lebendigen jungfräulichen Knospen, aber das Rauschen war viel schöner als das andere des noch ziemlich frischen Fall Laubs im Berbste. Der Borfrühling kann sich zwar nicht zu den Menschen hinstellen wie der Nachsommer, und zu ihnen sas gen: « seht, was ich auf den Armen und Zweigen habe, und ich wills euch zuwersen » —; er braucht vielmehr selber Kleider und Früchte; aber ihr liebt ihn doch wie ein nacktes Kind, das euch anlächelt.

Der Wetter : Kandidat Richter sprach sich dars über passend gegen den Reisemarschall Worble aus, welcher neben ihm saß und fuhr. Worble hatte nämlich, da er mit dem größten Vergnügen sah, daß wenigstens einer aus des Fürsten Gefolge den Fürsten für feinen Apothefer ansah, sich mit Richter in den leeren Zeremonienwagen gesetzt — den leeren Gaul ließ er nachreiten — um ihn als einen weniger Kleingläubigen als Großgläubigen ganz voll zu packen mit lauter halbwahren aus einer besondern Linkerhand; Ehe der Wahrheit mit der

Luge erzeugten Berichten, von Marggrafe gut genbleben, fir welche er recht leicht bas gange Gefolge als Beuge ftellen fonnte. Der Durche lauchte S. Bater, ergablte er, habe den Fürften abfichtlich im ftrengften Infognito einem Apothefer jum Ergieben anvertraut, damit er ohne bie feibs lichen und geiftigen Giftmifchereien des Sofe gu einem gefunden gewandten Sonoragior großgebils det wurde. «Es ist von da aus, fuhr er fort, mein Freund ; nur ein Ragensprung ju einem res gierenden Berrn, indeß von einem Bauer, gu welchem wol manche Romanschreiber, g. Bies land, ihre Fürftenfinder lacherlich genug verpups pen, ein gar ju langer Weg bis ju ben Sitten und Renntniffen eines Regenten aufläuft. mit wem hat ein Rurft unmittelbar ein großeres Berfehr, mit Landvolf, ober mit Stadtvolf? Und doch, welche Sitten und Lagen -, bitt' ich Sie ernftlich - fennt et wol durftiger, die der Landleute, die er fo oft in der Feldarbeit, in der Rirche, oder auf dem Martte feben fann, ober nicht vielmehr die verftecten Geiten der eingebaus ten honoragioren, der Apothefer, der Rentamt: manner, ber Spitalichreiber? - Bar es alfo

vom Kürstvater untlug gedacht, oder filzen Sie ihn auch, wie so mancher meiner Bekannten, dars über aus, daß sein Sohn sogar die Apothekers kunst und in Leipzig die akademische Lausbahn (ich versah schwaches Gouverneuramt dabei) stus dieren müssen, und aus welchen Gründen bitt' ich, herr Kandidat?» — (Ich ersuche meine Leser, mir hier und sonst alle Querantworten zu schens sen, und solche selber zu geben) —. «Um desto erfreulicher werden Sie es demnach sinden, daß der Fürst sich endlich auf die Reise zu seinem so lange ungesehenen H. Vater macht, obwol in einem starken Inkognito, denn er nennt weder seinem noch den väterlichen Namen bestimmt — und daß gerade Ihr Wetter so pasit.»

« Wahrlich beim himmel, versehte Richter, ist es nicht ein neuer Reiz der Jahrzeit mehr, daß die Bögel noch sichthar, ohne Laubgehänge, auf den nackten Zweigen voll Anospen, unversbeckt sien? Und nun vollends die Luftslüge der neugewordnen Vögel, die uns aus den fernen Länzdern wieder die alten Gefänge, die für unsere Gärten gehören, wieder bringen; — und doch ist auch wieder der Gedanke schön, daß sie dieselben

Tone, die fie jeholauf nackten Testen singen, wiels leicht vor wenig Wochen im Afien auf immer grus nen Gipfeln angeschlagen. Und hört man nicht in neuen Tönen alle vergangnen tausend Frühlinge auf einmal?»

Sehr himmlisch scheint das Wetter — versetzte Worble — und daher speisen Durchlaucht im Freien, droben neben dem Zollhäuschen auf der Anhöhe. Abends übernachten wir schon in einem Dorse, wo alles sogar noch viel wärmer und der Frühe ling mehr heraus gekommen. Auch ich erblicke gern die alten Sänger auf den Bäumen; aber weniger gefallen mir von den Schreiern die vors jährigen Nester Betten ohne Vorhänge; jene Krähennester dort droben möcht' ich sämmtlich herunter gabeln. »

Die Gesellschaft, fam nun vor dem Zollhäus; chen an. Der Zolleinnehmer, ein dickes Männstein, mar mit einem entzückten Gesichte unter sein hansthürchen gesprungen, ohne die geringste Moth; — denn er hätte blos zum Fenster herausssehen und in der Stube den Schlagbaum aufziehen können; — und er faßte einen koftbaren Zug ins Auge, der ihm so viele Gulden zu zollen hatte,

daß ihm felber davon faft ein halber guffel, nach dem Bollgefeb. Um fo weniger mußte er, mas er aus ber Sache machen follte, als er fah, baß ein Theil bes Gefolge unter dem Ochlagbaum fortfuhr, ber andere aber dieffeits beffelben abs ffleg und Lager folng. Denn in feinem Ropfe waren an bie Gehirnfammerbretter nur gwei aus, landifche Borter gefchrieben : Invalid (das mar er) und Defraudanten (das maren andere). Endlich bort'er ben Reisemarfchall überall herum fagen, bag der Burft bier, unmittelbar nach dem dejeuner im Birthshause, ein furges Lager aufschlagen wolle, um fein dejeuner dinatoire (Mifolaufen gefiei. ten folde frangofifche Oprach : Rofarden oder diefes Bort Raufchgold ber Großen ausnehmend) ju nehmen, und da merfte der Ginnehmer, man würde ihn nicht fowohl betrügen als beehren. Marggraf würdigte vom Wagen herab nicht nur bas Saus eines Blicks in die Fenfter, welches blos ein einziges mit Biegel gedecktes Stubchen war, fondern auch ben Goldaten einiger Fragen über fein Privatleben. »Sochft Dero Durchlauchs ten, a fagte der Mann, wes geht etwas fnapp; boch läßt fich's leben. Jeden Sonnabend bringt

mir meine grau bas Effen auf bie gange Boches und ich brauche nichts. Jeben Connabend trägt fie auch ben Boll in die Stadt auf die Rammer; weil ich nicht aus bem Chaussee- Saufe barf. Bare nur das elementische Defraudiren nicht: fo wollt' ich mich jahrlich auf 25 bis 27 Gulben rheinisch ichagen, benn ich erhebe von jedem Chaussée - Gulden 2 Pfennige als mein , und ich fonnte leben wie ein Pring, ba alle meine Rinber brav fpinnen und frempeln. Aber das heilige Donnerwetter fchlage boch in alle Defraubanten, Die ich unten im Thale mir vor der Dafe fann vorbei fahren feben! 3ch fann ja nicht nachlaufen und auspfänden, weil fonft mahrend deffen rechts Schaffene Paffagiers mir oben gratis den Boll vers fahren.«

Sier verfügte fich Mitolaus felber vom Bas gen ins Stübchen oder Bauschen, und befah, was er darin antraf, den langtisch mit Ginem Stuhl, ein Ochräntchen mit einer gedruckten Zollgettels bant und dem nothigen Dintenfaß, und einem großen Baffertrug neben ein Paar Tellern. So: gleich gab er dem Reisemarschall, der durch das Zollfenster hineinsah, einen Bint jum Eintreten und datauf einen Doppelsouverain mit dem zweis ten Binf, den Souverain dem Einnehmer zu zollen. Große Fürsten geben und nehmen freilich gern mit fremden Händen; denn sonst hätte Nis kolaus alles näher und fürzer gehabt.

Der Soldat wies fogleich den Souverain zur rück und schwur, in der ganzen herrschaftlichen Rasse hab' er jeho nicht Silber zum Wechseln ges nug. Worble aber gab statt aller Antwort die Zollgebühren besonders. Der Einnehmer zählte zwar lehte genau durch, aber während des Zähstens sagte err "zu viel ist zu viel! Meine Frau wund Kinder sallen in Ohnmacht darüber. Die "sollten beim Element da sein, und meinen allers zunterthänigsten Dank vor Ihrer fürstlichen Gnas den abstatten!« Er beniesete die Sache, nämelich seinen Dank, weil ihm die Freudethränen in die Nase gekommen waren.

es ift aber gang natürlich: Gold war zu viel und zu bedeutend für das Auge eines Mannes, der denfelben Werth nur in viele Silberftude zere schlagen vorbefam, und welchen stets mehre flingende Münzen bezahlten, die nun von einer einzzigen fummen vornehm repräsentiert wird; —

ein Goldftuck ist eine goldne feste Sonne, um welches die Silberplaneten taufen, die eist zusammen genommen eine ausmachen — es ist Patens geld, eine Residenzmunze, eine Summa Summarum für alle fleine Einnehmer und Ausgeber.

Daber nennen Fürften nie Gulden, Rvenger, Beller nach ihren Damen , Louis , Frederic , Napoleon, fondern nur Goldfricke. Go wars auch fürftlich von Difolaus gedacht, daß er mit vielet Mübe eine Tafche voll Gold in Rom einwechself te, um, gleich andern Fürffen, die gern leicht tragen, nichts andere bei fich zu haben, ale das an fich ichwerere Gold. Ein Fürft fann von der Paradewiege aufe Paradebett gelegt werden, ohne je einen Rreuger in der Tafche gehabt ju haben; eine Fürftin vollende hat nicht einmal einen Rros nenthaler je getragen; benn fie hat gar nichts bei fich, nicht einmal die Tafche. Es wirde indeft dem liebenden Bergen einer Fürftin gut gufchlas gen , wenn fie , um daffelbe auf der Stelle ju bes friedigen, ohne von ihren Rammerheren in borgen - benn ihre Sofdamen haben auch feinen Beller - etwa eine Tabatière voll Goldstaub oder einen Rofenfrang von Samenperlen bei fich führte, bas mit fie einen zerlumpten Bettler mit burchlöchers ten Taschen, ber um eine Gabe winselt, eine fleine Prise ober fleine Perle geben könnte.

Jebo wurde jur Tafel des Frühftuds gegane gen, oder vielmehr ju den Safeln; die platte Erde, ein Daar Schenfel, ein breiter Stein, ein Rutichkaften, ein Teller, ein Sandteller, alles war Tafel, nicht blos der Bangtifch des Bollhaus: lers. Denn an diefem und auf dem Stuhl bar neben fette fich der Fürft vor den erften Schinfen und erften Bein, der je auf diefe Tafel gefome men, und lud freundlich den Randidaten ein, fich ebenfalls an den Tifch ju ftellen, ohne alle Ums ftande; denn er fei eben frob, fagte der Burft: apothefer, daß er unterwege von allen läftigen Retten feines Standes gang enthunden fei. andern Gelehrten aber, Borble und Guptif, und der Stallmaler mußten am Pfeifertifche, nams lich auf der Ofenbant, figen, mit ihren blogen Sandtellern in der Sand. Ich fchreibe diefe Mus: zeichnung des Randidaten hauptfächlich der unger heuchelten warmen Ginfalt ju, in welcher er am margarafifchen Fürftenhut allen Bilg für achtes bohmifches Safenhaar und für gut gebeigt und

gewalft anfah, fo baß er unter allen funftigen Landestindern des Apothefers eigentlich bas erfte Rind war, bas ihm mit Ueberzeugung buldigte; benn bie am Dfeifertisch fefihaften Gelehrten bats ten (wenigstens bis vor Rurgem) den Rurften fels ber als eines gefannt, und waren hierin übert haupt unguverläßig und nicht ohne Umtriebe. Das ber hatte ihm bas außerordentlich gefällen, was Richter vor einigen Minuten, fompathetifch die Guffigfeit bes Bolthuns in fremdem Bergen nach? schmedend, gang berauscht ausgerufen : ngibt für einen Rurften feine lehrreichere grande ptour als die durch die Butten der Armuth! Gin Broßherr weiß nicht einmat, wo einen Rlein: sheren , 1. B. die Landrichter, ber Schuh drückt, menn er nicht felber ber Schuh ift, gefchweige weinen Unterthanen, wo es der Landrichter thut. Mm dem Mangel recht ju lindern, muß man wihn ordentlich felber nachempfinden. - Bas Margaraf gern bejabete, ber genug bavon in bet Apotheke vorempfunden, wo oft nichts zu beißen war als Fieberrinde, oder ju fochen als Rluftiers frauter.

Der Bollhäusler mar nach bem Ranbibaten bie

zweite Dacht, welche unbedingt den Apothefer als Rirften anerfannte, aber freilich unter der Bemahrleiffung des Doppelsouverain leichter den einfachen Souverain als legitim annehmen fonnte. Seine Goldatenfreude über die Fürftenehre feines Bangtifches und über den Abhub der herrichaftlit chen Ueberbleibfel, und fein Jammer über bie gangliche Unwiffenheit feiner Frau in Diefer Sache, übergoffen den Fürften mit folder Luft, daß er fogleich dem Rezeptuarius, dem Inhaber der Drecks apothete; nach der Boll: Stadt ju reiten befahl, um ber Bolleinnehmerin die frohe Radricht, ja das Goldftuck felber, ju überbringen. jedoch mar dem Einnehmer nicht abzubringen, und er fuchte fein Mistrauen gegen feine Frau und ben Boten in die verliebtefte Unhanglichfeit an ben Doppelfouverain ju verlarven. Michts bes ftach den wohlmeinenden Mitolaus mehr als das Dafteben eines unfäglichen in fich vergnügten Wer fens; und die bloße 26fcbickung des Gilbotens führte ichon in feinen Ropf die Ginnehmerin bers ein, wie fie bie Bande jufammenfchlug und bie Mugen überschwemmte, vor bloger flarer Freude ; und die lebhafte Frau fonnt' er in feinen Behirn:

tammern mitführen, bis ins Nachtquartier, wo ihm der Schnellreiter nachkommen mußte, und alles frisch und breit vormalen; denn eigenelich blos dieser Vormalerei wegen hatt' er ihn abreitten laffen.

»Wir befommen höchst mahrscheinlich, herr Einnehmer, — sagte Nifolaus in seinem Frohe sinn — heute einen herrlichen Tag, und übere haupt einen schönen Frühling zur Reise; versteh' ich mich anders aufs Wetter etwas,»

Der Bollhäuster unterschrieb ichreiend die Beife fagung, und unterftuste fie mit den unleidlichen Schmerzen feiner alten Schuffwunde im Knorren; und der Wetterkandidat Richter verficherte, daffels be hab' er ichon am Morgen gefagt, und Berr Reisemarschall erinnere fichs noch. Etwas uners wartet erhob fich hier der hof: oder Buchthaus: prediger Frohauf Guptit an feinem Pfeifertifche, (Dfeiferbantchen eigentlich) und widerfprach allem, ohne jene geiftigen Parfums von Ochmeichelgerus chen, womit man fich fonft bem andern an Sofen annahert oder entzieht, indem er mit mahrem Unwillen über das deutsche Wetter anfing : avom beutschen Mai wolle er ohnehin nicht reden; dier III. 2

fer Wonnemonat habe mit Recht bei ben Rathor lifen den Geremias an der Gpise, deffen Reft fle Da an dem erften begeben; aber auch nur einen einigermaßen aushaltbaren Frühling hab' er nie erblicken tonnen, meder am himmel noch auf bem Erdboden - fei es oben etwas hell, fo fei es unten falt ober windig, gewöhnlich aber fei Daß und Roth die Regel. - Erscheinen einige Blüten, die von weitem an einen Leng erinnern möchten, fo erfroren fie entweder, ober unter Regenguffen blube ber weißrothe Barten voll Roth ab - und in den Machten falle ohnehin einiger Reif oder Bonnemonatfroft. Ein treff: licher inländifcher Leng fei etwas, das man noch erwarte, und ein pium desiderium Deutschlands. «Uch mas! (flieg er begeiftert hoher) o! nur einen einzigen flaffifchen Preistag hienteben, ber, ju gewöhnlichen 24 Stunden gerechnet, weder Morgens, noch Abends ju fuhl, noch Mittags gu fdmil, oder ohne ftorendes Bes wolfe oder Gemehe mare! Aber mo ift er, frag' ich, schon so lang als ich lebe und reffektiere, Ueber den Grund diefer und ahnlicher Mühfeligfei; ten hab' ich allerdings mein eignes neues Suffem. »

Bierauf verfette ber Randibat mit einigem von Wein angefprüßten vergrößerten Feuer, aber jedoch ohne nur von Beitem gegen die Burbe eines hofpredigers ju verftogen: « Bielleicht gibt es auf ber andern Seite gar feinen gang elenben Tag, fondern bochftens einen, der nach einem ju fconen fommt. Immer hat man bod mans de majeftatifch stiebende, ober majeftatifch ; ges bauete Bolfen - oder Abends und Morgens ets was Roth - einen und den andern Stern vielleicht gar ein langes Stuck Blau - und das mit fann man ichon haushalten , bis nach diefem Sausbrod mahres Simmel, und Gotterbrod hers unter gegeben wird. Und eben fo mocht' ich fcmoren, es fei faum benflich, daß es eine gang elende, erbarmliche, nichtenubige Gegend gebe. Den himmel an fich schon - und also gerade das Berrlichfte, die Saustrone und Stralenfrone jedes Erdenflumpens - hat jedes, auch das flein: fte und fumpfigste Loch von Begend fo gut als eine weite Chene; denn das Loch hat nothwendig Berge um fich; und auf diese fleigt man bann, und fieht fich um; und von Sternen will ich gar nicht reden, die überall hinschimmern, wohin

nicht einmal die Sonne bliden barf. Blafen Sie mich, ich erlaub' es gern, Berr Sofpredis ger, in irgend eine fandige platte Mark: der Frühling foll mir bort nicht entlaufen, ober im Sandmeer erfaufen; etwas Grunes, dabei mit etwas Blütenweiß besprenkelt, wird es doch dort geben, etwa g. B. einen Ochlehenbuich : an den Busch halt' ich mich, und irgend ein Zugvogel, der gar darin niftet, befingt mir den Beng. 3rs gend ein frischfarbiges, ja buntes Blumchen mußt' ich in jedem Falle finden, und ich murd' es abreis Ben und lange anfeben, und dabei fragen : «follte man unter fo dicem harten Ochnee ein fo feines gartes Ochneeglocken erwarten?» - Und mar' es nun gar ein Beilden mit feinem neuen Duft, und ein Gudluftden babei, und der Simmel zeigte auch etwas von der Farbe des Blumchens: fo wurd' ich wiffen, wie es einem Menfchen im Frühling ju Muthe ift. Wollten Gie mich aber noch weiter versprengen, wie ich fast vermuthe, etwa in die Luneburger Baide: fo thun Gie, fürcht' ich, fich felber den meiften Ochaden; denn ich befame bort vielleicht ein gar ju gutes und ju üppiges Leben; nicht etwa, weil ich eines auf

der Saibe mit den Bienen und Schafen führte - obwohl auch dies reich genug ausfiele - fons bern weil dort mitten auf der Ebene nach jeder Poststagion ein Saus angutreffen ware, ein Birth: und Posthaus mit mehr als einem Baume, und mit dem gangen Sanggevogel bagu; indem bie Thiere aus Mangel an Baumen fich natürlich meilenweit umber auf ben wenigen sammeln, um bas Posthaus. Allerdings feht die Gegend um Sof im Boigtlande, wo ich' wohne, weit über der Luneburger Saide, durch ihre vorbeifließende Saale, ihre nahen Cannenwalber und fernen Berge, und ich habe himmlisch genug da gelebt in der bortigen Natur. Freilich wurden Durchs laucht in Bernet, bem Borhofe und Borhimmel bes Baireuter Simmels, mehr vom tegten finden. 3m Bangen ift auch jeder mit feinem Cande gufrieden, fei es noch fo Schlecht, aber felten mit feiner Bitterung, fei fie noch fo fcon, und dies blos weil jenes nicht fich, aber ihn andert, diese hingegen aber immer fich, und nicht ihn; und wenn vollends biefem Menfchen willführlich ein: fällt zu verreifen, fo foll es bem himmel auf ber Stelle eben fo willführlich einfallen, fich ju ers

hellen. Ich für meine Person sehe sogleich jedes etwa mir verdrießliche Wetter für ein recht ers wünschtes an, das sich eben einer oder der andere für seine Wirthschaft glücklicher Beise gerade bes stellt hatte, z. B. ein Landmann mit hochliegens den Sandäckern, oder ein Fischer für seinen Aals sang. Leider hecken die meisten sich zu ihren Lusts und Rheinfahrten die Rheinschnaten selber aus; ich aber fehr' es um, und zapfe mir, wenn blos die Schnaken da sind, aber der Rhein nicht, irs gend ein Paradiesstüßchen dazu an, und wär' es schmal wie ein Krebsloch; und ich bin vielleicht in diesem Sinne für einen halben Wassertünstler der Freude zu nehmen.»

Unter dem ganzen Redefluß — darum wurd' er immer länger — hatte der Fürst starr vorblits fend immer in sich hinein genickt, weil es das herrlichste Wasser auf alle seine Mühlen war. Hingegen des Hofpredigers Dent; und Lehrges bäude wurde ganz vom Wasser untergraben. Dies ser hielt deswegen mit dem Käuen inne, und machte den Mund auf, und sagte laut: «Aber Herr Kandidat!» — und gleich darauf leise: «o Brod, Herr Worble, Brod!» Aber letzter hatte

feines aufgezehrt - und der Bofprediger hatte das gange Maul voll Schinkenfett und fein Brod dagu. 3ch trag' es absichtlich jur Warnung vies ler philosophischen Mitbruder recht ausführlich vor, daß der fcharfe Dachdenfer Guptis mitten in feinen Rriegguriffungen - da er jugleich au: Ben dem Randidaten, und innen fich felber gubos ren mußte - einen fingerlangen Odnitt Ochini fenfett in ben Mund gefchoben hatte, ohne im' Feuer bes Medens nicht fowol als des Denfens bem Opece das nothige Brod nachzuschicken, mit welchem, als der Widerlage, man jede Fettigfeit! unterbauen muß, obgleich fie felber wieder als Bicelgegengift ju bienen hat. Go faß aber Frohauf da, mit feiner Rachenhöhle als Opecfams mer, und ohne eine Brofame als Gegenpol und wußte nichts ju machen, am wenigften eine Widerlegung , und fein befter Freund fonnt' ihm nicht rathen; was das Rurgeste und Unschicklichs fte gemefen mare, geradeju das Fett heraus ju fpuden vor bem gangen Sofe. Go litt er, bis enblich Brod anfam, und er es ordentlich (er fauete die nothige Zeit hindurch ftill vor allen)

mit bem Schinfen gehörig bis jum Berichlucken burchgewirtt hatte.

Dun fina er mit Gelaffenheit, aber mit Dache druck fich ju beflagen an : «taufend abnliche Un: falle und Bufalle wie ber erbarmliche, ber ihn im Untworten geftort, trafen ihn täglich und mas ren fein tägliches Brod, und er habe ein Suftem barüber, beffen er icon gedacht - 1. 3. wenn er, wie vorgeftern, ber Reise wegen nach ber Betterfahne ichaue, fo fonn' er wetten, daß fie ihm fo mit der Ochneide entgegen farre, bag bas schärffte Auge nicht heraus fande, webe fie von Guden ober von Morden. - Und woll' er in ber-Nacht darauf von den ausschlagenden Glocken für fein Leben gern erfahren, ob fie 11 oder 12 Uhr aussprechen, so fei er icon baran gewöhnt, baß. wenn er ihrer wegen von drei viertel an ges martet, die brei Stadtuhren in Rom, welche fonft fleine Stundengahlen in billigen Paufen hinter einander ausschlagen, bei großen ordente lich an und in einander gerathen, und fich wie toll ine Bort fallen. - Much brauch' er 1. B. nur lebengefährliche Argeneien mit icharfftem Auf: merten in den Löffel einzutröpfeln, fo muff' er

gewiß nachher alles ausschütten, weil eben unter dem Tropfeln irgend ein Unglückvogel anklopfe und er natürlich mitten unter bem Abgablen rufe : herein! Daber mach' er, [mit Fehlschlagungen aller Urt fo vertraut, defto meniger aus fleinlis den an fich, wie ihm benn ichon einmal begegnet in Berhaltniffen, daß er, wo höflichfte Gile und ruhigste Unfleidung unerlaßbar maren, unter bem Butnopfen einer Bratenwefte, unten einen Knopf ober ein Loch überfprungen, fo baß er, wenn: nicht ber eine Weftenflügel unbandig am Salfe vorsteden sollte, alles mit den Fingerspiken (es. waren jum Ungluck die feinften Loder und Rnopfe) wieder einzureißen und einzufädeln hatte, wovon bie nadfte Folge gemefen, daß er bei dem Ron: fiftorialrathe eingetreten, als er icon bei Tafel faß.»

Borble — welcher sah, wie der Zuchthaussprediger den Kürstapotheker eben so fehr einzunehsmen gedachte, als es dem Kandidaten gelungen, und wie er gerade die entgegengesetzte Stimmung erzeugte — Borble munterte ihn zur Fortsetzung auf und sagte, mit demselben Konsistorialherrn sei ihm schon am nämlichen Morgen Unglück bes

gegnet. Es fei mahr genug, verfette Brobauf, und der Borgefette fet gerade jum Befuche in feine Stube getreten, als unter bem Lefen eben fein rechtes Bein tief eingeschlafen gewesen; er habe nun mit dem Ochleppbein, das todt am Schenfel gehangen, nicht nur einen elenden Scharrfuß zu machen, fondern auch, neben dem flinken weltmannischen Ronfiftorialis, mit bem versteinerten Sufigestell - vergeblich wurden bai mit heimliche Rufiftofe in die Luft jum Blutum; treiben gethan - auf und ab zu wandeln gehabt; aber natürlicher Weise fei der Bang mit einem! dicten Gaulenfuß ungemein plump und fchiebend ausgefallen. - - Dur fpringe mit ihm leider der Bofe auch in wichtigern Angelegenheiten arg um! Er folle nur - fuhr er fort - cinmal im Freien im Gartenhause eines Beichtfindes fo recht genies fen und burchschmecken wollen , fich befchalb etwa gar ein dahin einschlagendes Predigtthema von den Entzückungen ber Ratur ausermählen: habe natürlicher Beife unter feinem gangen Ges: nießen und Darftellen der iconen Matur-ein eine: gesperrter Sund in der Dahe geheult, oder ein geprügeltes Rind in der Dabe geschrieen, ober

war nichts anderes da, so habe eine Ruh nach ihrem entführten Ralbe, aber in langen Pausen gebrüllt, welche Pausen gerade das Erbärmlichste dabei gewesen, weil man mahrend derselben immer auf das frische Brüllen aufsehe.

21m gottlofesten freilich, wiff' er wol, werbe mit ihm hausgehalten, falls er etwan, um einer wichtigen Predigt, einer Reujahr : , Buß : , Ern: tepredigt, möglichfte Bollendung ju geben, gleiche fam einer Peterstirche die Ruppel aufzuseben, baju fich einen befondern Sag aussteche: Stein und Bein fonn' er poraus ichworen, daß, an eis nem folden Tage des fogenannten Ruppelauffets gens, nun alles antlopfen und eintreten werde, mas nur von Storern und Storenfrieden, und Rirchnern und Buchthausvorstehern, und von Raufluftigen nach Tauficheinen und Trauscheinen und taufend Ocheinen in der Belt vorhanden fei, fo daß feine fo fehr gewollte Predigtfuppel unter ben emigen Ginftorungen fich durchaus, um bei ber Allegorie ju bleiben, ju einer lacherlichen Dach: ftube oder Wetterfahne jufpige, oder ju einem Sargbedel ausspreize.»

Mun fam Frohauf in feiner Rebe endlich

auf den Zielpunkt und fagte: «was ich einigemal in meiner langen Thatsachen: Daustellung versproschen, könnt' ich kurz geben, eh' wir aufbrächen, nämlich die Theorie ober Hypothese, die alle diese ewigen Fehlschlagungen erklärt, und welche sich auf den Teufel stüßt.»

Da war es dem freude; und reisedurstigen Marggraf, der so auf einmal von Richters Hims melfarth in Frohaufs Höllenfarth einbeugen sollte, nicht mehr möglich, den Ausbau des düstern Lehrgebäudes abzuwarten: «unterwegs Herr Zuchthausprediger,» sagte er, «oder im Nachts quartier; ich kann nicht früh genug im Zaubers dörschen Liebenau eintressen, wenigstens ein Paar Stunden vor Sonnenuntergange, um da zeitig genug zu dinieren.» Seltsam! so wurde denn der so sehr densende Süptig zum zweitens male bei der Ausschiffung seines Lehrgebäudes ans gehalten.

## Des 14ten Rapitels zweiter Bang.

Der iconfte Ortname — bewegliche Rirchengurer — Gefecht swifchen Sted. und Schieggewehr — Rudfehr bes Ellreisters — Liebenau.

«D Liebenau!» - verfette der Randidat fehr frei - der einiges vom Beine und vom fürftlis chen Beifall im Ropf hatte - Ja Liebenau ein folder Dame weiset hier auf die Morgenseite des Bergens - Dichts hor' ich fo gern als Stadte und Dorfer mit dem Liebenamen fopuliert. Go gibt es noch feche andere Liebenaue in Deutschland, ordentliche Gechsstädte - ferner ein ansehnliches und arzneiliches Liebenftein in Meiningen und ein Liebenthal in Ochlefien im Birfcbers ger Rreis - und gar ein Liebengell voll Lofs felfdmidte im Burtembergifden - und fehr ars tig flingt ein Lieberofe in Meißen, mo Sands fteinbruche find, aber gewiß feine Chebruche nur das Stadden Lieblos in der Graffchaft Ober: Ifenburg flingt nicht gut, doch werden da viel Bollftrumpfe gewoben.»

Marggraf fand das Wetter — und sich dazu — reich an Frühlingen; vorzüglich jenes ganz so, wie es der Kandidat vorausgesehen; und es war dem jungen Menschen ein solcher Königschuß von prophetischen Probeschuß und Meisterstück gar wol zu gönnen. In Nikolausens Herzen webte die Entzückung des Zöllners süßzitternd fort, zu welcher ihm der Eilbote für Abend gute Beiträge von der Zöllnerin versprach. Ein Dank versolgt das Herz lange auf der Reise und unter einem heitern himmel; und glücklich ist, wer gerade durch das Himmelblau eine Wohlthat oder durch diese das Blau sich verschönern kann. —

Nach einer Stunde begegnete dem Zuge ein Leiterwagen, worauf einige Juden und Biehhänds ter eine Kanzel, einen Beichtstuhl, einen Taufs engel und andere Kirchenftücke führten, die sie bei dem Zerschlagen und Bersteigern einer kathos lischen Kapelle erstanden hatten. Marggraf ließ halten und stieg aus, um vielleicht einige Bestands theile zu seiner Reise: Kapelle zu erhandeln. Der Handel wurde bald durch den Reisemarschall Bors ble über eine niedliche, sogar mit einer Sanduhr versehene Kanzel geschlossen, nachdem er zu ihrer

Befichtigung ben Sofprediger bingu gerufen , falls fie ihm ju enge fein mochte. Gie mar aber dem biden Prediger wie auf den Leib gemacht. Die Begierde, womit Difolaus fie zu erftehen fuchte, bewies mabre Freundlichkeit und Rachficht für ben hofprediger, der überall das firchliche wie bas gemeine Leben nach den feinften Difromes tern abmaß, und alfo jum Mart einer geiftlichen Rede ben hölgernen Anochen einer Rangel vers langte, oder das halbe Bolg : Rund für die halbe Gierschale oder auch Birnschale der geiftigen Bei burt anfah. Ob aber nicht auch heimlich bei einem so gutmuthigen Menschen wie Marggraf die Erinnrung an Guptibens unterbrochenes Opfers fest seiner vorzutragenden Theorie jum Kangels taufe mitwirkte, modit' ich fast ju überlegen ges Much murde noch der Taufengel den Juden abgefauft, da er fo icon geschnist und angeftris chen war und nicht fehr ins Gewicht fiel. Denn die Schweren Artifel, wie Beichtstuhl und Altar, ließ man ihnen um ben Packwagen nicht gu überladen. Doch wußte niemand, wem der Sauf: engel bienen und bie Bande und Arme bieten follte, wenn nicht etwa den mitreifenden Juden

selber unter ihrem Abfallen und Befehren; indes der Engel war doch leicht und schon, und unter solcher Bedingung find wol sonft lebendigere Ensgel auf Reisen mitgenommen worden.

Bahrend des Engel : Einfaufs fah Difolaus zwei Bagen mit Kronwappen vorüberfahren, worin auf dem Ruckfige mehrere Damen anfäßig maren. Da fie, wie er, denfelben Beg nach ber Refideng : Lufasftadt einschlugen: fo fagte er jum Reisemarschall: «ich merte wol, daß Pringeffins nen darin muffen gefeffen fein - fonft maren die Damen nicht rudwarts gefahren; - aber mir ift es gar nicht mahrscheinlich, daß hohe Befann: te meiner Amanda mit im Wagen gewesen; fie hatten fonft auf eine oder die andere Urt, da mein Auszug aus Rom allgemein befannt ift, ju verfteben gegeben, daß fie mich fennten.» -«Gang gewiß,» verfette Borble, amurden Sie nicht gefannt; aber auffallend bleibt es, daß die Rürftinnen mit uns gerade derfelben Refidengftadt und an demfelben Tage gurollen.»

Als der Bug vor einem prachtigen einsamen Gafthofe auf einem Sugel ankam, wurde auf Worble's Rath icon wieder gehalten, und ein

fleines diner à la fourchette, ober Gabelmittag: mabl eingenommen, damit bie Leute bis jum Meffermittageffen (Abends in Liebenau) leichter ausbauerten. Dir ift als Gefchichtichreiber bies fer blofe Gabeltifch nicht unbedeutend, weil bier: Worble ein mahres Bunder der Tapferfeit ver: richtete, und zwar mit nichts als mit einem Blas ferohr. Es faß nämlich ein gemiffer Urtillerteofe ficier von Deuf mit unter andern Gaften im Freien, und ließ einige Glafer blade Dilch auf geben. Bornehme ichamen fid) nicht, wenig ju verzehren und ju bezahlen. Sochft gleichgültig und lächelnd und ohne, wie andere Gafte, ben But nicht eher als auf Bitten des Fürstapothefers wieder aufzusegen - denn er hatte feinen faum gedreht - fah Peuf das gange marggräfische Ber folge, und die Invaliden, und Pferde und Bar gen an , und machte, ungeachtet das Gefolge von bem Gaftwirthe, wie ein Fruchtgarten von ber Pomona, mit vollen Tellern und Glafern aller Art behangen murde, falt ein vornehmes Beficht, als halt' er ben gangen Sof für luftiges Bigeunere oder fonftiges verricttes Befindel.

III.

Der Reisemarschall ersuhr es geradezu vom redlichen Wirthe, der sich sehr wenig aus dem Offizier machte, weil er ihn lange als einen verssteinerten Geizhals kannte, der, wie er sagte, bei ihm in Einem Jahre nicht für einen halben Guls den reinen Gewinn aufgehen lasse und den er das her blos für andere Gäste seines Erzählens und Prahlens halber, auch um einen Gast mehr aufzuzeigen, und weil der reiche Schabhals blos von seinen Zinsen lebe, gern und ungern sitzen sehe. «Der Filz sodert auf mein christliches Wort», sagte der Wirth, «an Schalttagen seine besondern Insteressen ein, und gibt nicht nach, und ich weiß noch andere Züge, Ihro Gnaden.»

itche; den poetischen Ueberladungen der komissichen Dichter selber kommen sie mit ihren prosaissichen nach, ja zuvor. Am stärksten gilt dies, wenn die Zinsseele nicht von Urbeiten, sondern von Zinsen lebt. Der Zinsen Deründner muß das Kapital als die unantastbare Bruthenne der Zinssen unaufhörlich mästen, damit sie mehr Eier lege; sie selber könnte eben so gut sicher und ungerupft

auf dem Monde sihen und legen, wenn sie nur die Zinseneier herunter fallen ließe. Merkt aber vollends der Zinsen: Kostgänger einmal voraus, er könne am Ende sich schon mit den Zinsen von Zinsen behelsen, so hat er sich dann zum letzens male in seinem Leben satt gegessen; desto mehr aber am Genusse der Zeit gewonnen, welche ihm durch ihre Flucht gerade so viel zurückläßt, als sie andern entsührt; und jeden Abend kann er zu sich sagen: Gottlob! wieder einen Tag verlebt, der sich verzinste, und der, wie ein Apelles seinen Strich, oder wie ein Titus sein Gutes sir mich gethan.

Borble, von jeher ein Bidersacher aller Spars samteit, und auch kein Liebhaber des Militärs, dem er fast Nichtsthun und Wenigwissen Schuld gab, und unzeitige Tapferkeit im Gegensatze seis ner eignen ihm weit nühlichern, muste in solcher Gemüthstimmung noch vollends dem Großsprechen des Soldaten die Ohren darbieten; Ausbrüche waren unvermeidlich. Peuk zog eine goldene wins zige Repetieruhr vor und ließ sie schlagen, indem er bemerkte, daß er sie einem tapfern Generale;

den er gefangen, abgezwungen. Niemand gab sonderlich darauf Acht als Marggrafs Leute, wels chen er die Sage noch nicht wie den andern schon zum tausendsten Male vorgetragen. Als eine Bes weisstüße seines Muthes stellte er seinen Stachels stock auf, mit welchem allein, sagte er, ohne ein anderes Gewehr, als einen kleinen Stock. Degen, der darin stecke, er durch den nahen versschrienen Wald sich wage; «Gott aber sei den Kerlen gnädig, die mir darin aufstoßen, und mir verdächtig vorsommen», seste er hinzu, und sah fast grimmig die unerschrocknen Mienen von Worble an.

Dieser versette endlich, er tret' ihm gang bei, denn er wisse aus eigner Erfahrung, was ein Mensch in der Tapferkeit vermöge; er habe ja in der furzstämmigen Gestalt, wie er dastehe, und in bloßen Zivilkleidern, und eigenhändig, mehr als einen Militär braun und blau geschlagen, zwei unharmonierende Farben, welche freilich niemand gern trage, wegen ihrer so schreienden Geschmacks widrigkeit; aber er schlage um so lieber und ohne Gewissensbisse ein Schulterblatt unter der Epaus

tette, oder einen gestickten Ellbogen in einem Monturarmel entzwei, da diese Rnochen: Glieder sich nach neuern Erfahrungen \*) noch eher wies berherstellen, als die verlette Ehre felber.

Der Offizier würdigte ihn keiner Erwieder rung, da ihn so etwas gar nicht anging, sondern blos eines gleichgültigen Blicks und machte sich kaltsinnig, aber, jum kärkeren Beweise seiner ger dachten Rühnheit, reisesertig jum Gang in den Spikbubenwald. Er ging um abzurechnen hincin jum Wirth, und ließ den Hut da, nahm aber den Stock mit, und Worble sah in einem Winkel zu, wie er den hohlen dicken Stockknopf abschraube ter und die Repetieruhr wie eine Rugel sest hinein lud, der Knopf sollte etwas Sicherstellenderes von Festung oder Königstein für die Uhr, die er vors her sein Tedeum klingeln lassen, im rekognoszies venden Walde abgeben, als die blosse Hosentasche konnte. Der ausrichtige Wirth hatte schon vor

<sup>&</sup>quot;) Ein Unterfiefer wiedererzeugte fich (nach Siebold) - ein Subogenftuck (nach Rupich) - ein Schlüffelbein (nach Moreau) - ein Schulterblatt (nach Chobart).

der rednerischen Uhr : Ausstellung dem Mar: schalle die Aufbewahrung und das Transportschiff eines solchen Kunstschaßes verrathen.

Bon Peuf fam wieder, und jog aus Beradie tung ohne Briifen ab. Geinen Stachelftocf wie der Bienenstachel, nur die Ocheide bes eis gentlichen Stechgewehrs - trug er magrecht ; und wie gowen und Ragen ihre feinen Rrallen unter bem Geben gurucfichlagen und ichonen, fo fach er aus gleichen Grunden den Stock nicht ein. Da begab fich Worble zu bem Fürftapothefer, dem überall nichts weher that als eine Unhöflich: feit, mit einem leifen Ochwur in deffen Ohr bin: ein, er wolle eine Boche lang Fischschuppen fauen, und Fifchgallenblafen bagu trinfen, wenn er nicht ben Artilleriften famt feinem Stocke, fobald folder nur den Bugel hinab fei, vor aller Mugen, mit dem Blaferohre des Gaftwirthjun: gen in die Flucht und in den Bald jage, und er bitte um nichts als zwei Minuten Geduld. "Ja, ja, das thu' ich," fagte er lauter vor vielen.

Die Sache schien in der That unglaublich,

und von der Stockuhr, oder dem Uhrstock, hatt' er noch dazu aus Gründen kein Wort hervorge: bracht.

Er rückte nun dem Artilleristen nach, mit feis nem andern Artilleriepark bewassnet, als mit eis nem Blaserohr — die Tasche war das Augelzeugs haus — und schoß in einiger Nähe ein Paar naßkalte Augeln wie zum Salutieren Peuken auf den Rücken. Der Artillerist drehte sich wild um und fragte sehr ernst den Marschall, ob er ihn nicht vor sich gesehen unter dem Blasen. Worble aber hatte ihm schon wieder eine zweite schmutzige Augel auf die Weste geseht, bevor er nur zur Antwort geben konnte, er schieße zu seinem Bers gnügen gewöhnlich gerade und nie queer, und wer sich getrossen siehe, wie etwa von einer Sastire, der müsse eben einen andern Weg einschlas gen; er, seines Orts, blase fort.

«So will ich Euch Mores lehren, 3hr im: pertinenter Fürstenhund» schrie Peuf, der Ehre und Weste zugleich besteckt sah, und hob wüthig den Stockdegen in die Höhe, theils zur Krieg; demonstrazion, als woll' er den innern Degen

abidrauben und herausreifen, theils um unter diefem maftierten Angriffe geschickt vor allen Din: gen ben Rron: und Ochlagichat bes Stock: tnopfe, die Repetieruhr ju fluchten und eingus ftecten. Aber bagu, jur Unlegung feines Bruts tentopfes, nämlich jur Abnehmung feines Stock: tnopfes, lief ihm Borble feine Minute Beit, fondern drang fdreiend mit erhobenem Blaferohr, gleichsam mit bem Bajonet bes vorigen Schieffs gewehrs, auf ben Stock ein, und nun mar bem Artilleriften die traurige Bahl ohne die geringfte Bedentzeit vorgelegt, ob er entweder mit dem Stachelftock das Robr, bas icon gefchwungen wurde, ausparieren und legieren follte, und ob er folglich mit einem einzigen Ochlag an feinen Stock ben beständigen geiftigen Eleftrigitattrager, gleichjam durch einen Uhrschlag an feine Ochlag: ubr, diefe vermittelft ber Erschütterung auf immer gerrüttet feben wollte; -

oder ob er — war die andere Bahlfeite — lieber zur Schande greifen und vor dem Kerl, den er in feinem Leben nie gefehen, geradezu waldeinwärte rennen follte.

Bon Peuf griff jur Schande. — Unter fünf oder acht der tapfersten und fürchterlichsten Flüsche — sie sollten seinen Schwanengesang vorstels len, wie der Reisemarschall seinen Todes: Engel — warf er sich in den nahen Bald, und rettete so mit wenigen Sprüngen das Köstlichste, das er nur hatte, die Uhr.

Der Marschall setzte ihm so lange nach als es Ehre und Born nur geboten, und rief ihm noch ju: er habe ja nichts zu fürchten als ein elendes Blaserohr; tam aber bald darauf mit Lorbeern bedeckt aus dem Walde zuruck.

Mitten unter dem Amtjubileum einer Tapfers feit, die er in der Schlacht bei Rom so gut wie nicht gezeigt, befam er, der Jubilar und Großs würdeträger, dieselbe harte Nuß aufzubeißen, die ich selber schon am Eingange dieser Beschreibung öffnen mußte.

Nichts ift nämlich verdrießlicher und erhalt einen Mann langer in Schwanten, als wenn er gern mit zwei Borzügen oder Siegen auf einmal stolz thun möchte, von welchen er, da jeder den andern aufheht, durchaus nur den einen oder den

andern nehmen darf. «Necht fatal!» sagte Worble gut sich. «Erzähl' ich dem Gefolge meine Wissens schaft um den Repetieruhrfries und Karnies, und mache mit meiner Verschlagenheit Figur: so ragt meine Tapferkeit nicht vor; seh' ich diese ins Licht: so lass' ich meine Feinheit im Dunkeln; eins ist aber so verslucht wie das andere.»

Wie gesagt, ich selber hatte anfangs als bloßer Geschichtschreiber die ähnliche Frage aufzulösen, ob ich nämlich den Lesern (diese stellen hier das Gesolge vor) im Ansange des SchlachtsBulletin den Umstand mit dem Stock Knopf als Uhrges häuse flug verdecken sollte — ich hätte dadurch die Erwartungen gespannt — oder ob ich ihnen aufrichtig den Umstand vorberichten und dadurch den Artilleristen komischer machen wollte. Die Welt weiß freilich schon seit Seiten, daß ich hier, wie immer, ganz redlich und ohne List geschries ben, und alles heraus gesagt.

Der Bunich aber, widerftrebenbe (fontradifto; rifche) Kronen des Glanzes zugleich aufzuhaben, qualt manchen von uns erbarmlich und macht, daß er sein eigner Gegenkaifer wird. Der Dich;

ter g. B. möchte gern als einer erscheinen, ber in der Begeifterung alles vergift, und jugleich als einer, der in ihr nichts überfieht. - Ein Paar blaue Mugen faben jugleich herglich gern wie ein Paar fcmarge aus, und eine Blonde wie eine Brunette. - Eine Residengfrau erschies ne mit Bergnugen als geiftiger Bermaphrodit, jugleich jum Bewundern weiblich : weich und mannerfräftig. - Und überhaupt wer mare nicht ein Paar taufend Menschen auf einmal, wenige ftens ein Paar hundert? - Aber die Juden vers bieten ichon, zwei Freudentage an Ginein Tage ju feiern, j. B. einen Sabbath und einen Soche geittag; ja die Staliener verbieten in ihren Opern unmittelbare Aufeinanderfolge zweier pathetischen Arien hinter einander, ordentlich als waren es zwei Oftaven; und fo muß denn häufig jeder von uns feinen Glang giemlich einschränfen.

Etwas half fich jedoch der Reisemarschall durch ein Zwielicht entre chien et loup. Zuerst ließ er das Gefolge, das selber eigenäugig seinen fühnen Fechterstreichen zugeschaut, sich ganz auswundern über den Muth; dann aber, da doch die frühere

Bewunderung feiner Recheit (mußt' er) fich nicht gang verflichtigen fonnte, ohne einigen feften glangenden Bodenfat niederzuschlagen , becte er offen - die Gache mit dem Uhrgehäuse auf, für beren Ausspüren er immer auch einige Lorberreis fer für fein Ropfhaar erwarten tonnte. Er vers barg es dem Sofe und dem Fürften gar nicht, baß er überhaupt etwas fect gehandelt, ba ber' Artillerift, deffen Muth er fo absichtlich hinauf gefdraubt, boch mit der Uhr im Degenknopf hatte einhauen fonnen, ober anstatt beffelben im Balde einen Rnittel ermifden und damit auf treten. - «Ingwischen wenn auch ,» ichloß er, sich durfte bann mot dem Marren, der uns alle. vom Schäbigften Rerl an bis ju Ihrer Durch: laucht hinauf, ordentlich verlachte, doppelt be: gablt haben, in der einen Sand mit meinem Bladrohr, in der andern mit feinem Stachels ftock, und er hatte auf feiner Reife an Ihren Reisemarschall denfen follen, Gire!» -

Wichtig genug bleibt übrigens das gange Ges fecht, schon wegen der Lehre die ich daraus abs giefe fur hohe Saupter und noch tiefere Ropfe; denn fie heifit: macht nie den Knopf oder das Rapital eures Waffenstocks oder Waffenstads zur Zitadelle oder Burg euerer Repetieruhr, wollt ihr euch anders nicht erbärmlich schlagen lassen vom bloßen Blasewind, ohne nur einen Stoß oder Stich gethan zu haben; eben so gut und so sicher könntet ihr eine wichtige Pandelstadt in eine wichstige Gränzsestung stecken. —

Nach diesem ersten Siege, der unter Marggrafs Regierung vom tapfern Marschall ersochten wors den, fam mit den Nachrichten eines schönern eis genhändigen schon der Rezeptuarius nachgetrabt, der sich längst vom hohen Sattel auf den stillen Bagensit herab gesehnt. Nitolaus ging ihm stracks entgegen und fragte mit den freundlichsten Linien um den Mund den Neiter, ob der dürstit gen Frau die unerwartete Gabe recht gewesen, was sie gesagt und gemacht. «Das alte Stück dachte,» sagte der Rezeptuar, «ich wolle sie Schult den halber turanzen und festnehmen und stieß vor Schrecken das Spinnrad um.» — «Die wird aber,» sagte Stoß, «Freudensprünge gethan haben, mon dieu.» — «Wer leugnets?» versetzte der Neiter,

ber alles lieber machte als viel Worte, und aus beffen Phlegmablock irgend eine historische Gestalt nur Schlag nach Schlag fonnte hervor gemeiselt werben; und ber Stößer mußte ihm immer die Entzückungen der Soldatenfrau im Brennspiegel seiner eignen entgegen halten, bevor der Rezepstuat versetze: wer leugnets?

Für Marggraf gab es teinen feinern Nachges schmack einer Bohlthat, als ein recht aussührs liches Berhör der Empfänger über ihre Empfins dungen und über ihre Beschlüsse und Hoffnungen dabei; nur ein so reicher Reisetag ließ ihn die Eins und Dreisplbigkeit des Reiters aushalten, bis endlich dieser die Beitläuftigkeit selber wurde und berichtete: «das unvernünftige Beibs: Präpas rat setze sich in der Lustigkeit gar mir auf den Sattel, blos damit sie den goldnen Vaten bäls der sähe bei ihrem Manne; ich wäre ja sonst viel früher gekommen».

Der wöchentliche Gaftwirth des Gaftes Peuf fah nun auf allen Seiten, was wahre Gafte find und wahre Landesherren, und er fagte dem Reis femarschall dreift ins Ohr: funnt' er feinen Gafts

hof mit aufpacken, er führe bei Gott! mit und aus dem Hungerleiderland hinaus; — und dann sollte es schon gehen. Damit es aber früherginge, ließ er sich in seiner Wirthsrechnung von einem reisenden Landesherrn selber alle Steuern eines Unterthanen zahlen, Kopfsteuer — Servicesteuer — Erbsteuer — Schuldensteuer — Prinzessinssteuer — Pferdesteuer — Juden; und Türken; und Nachsteuer — und viele Gelder, wie Tafels geld, Fenstergeld, Abzuggeld, samt den Pfens nigen, wie Mahlpfennig, Schreibepfennig und Peterspfennig, so daß die ganze marggrässiche Konsumzion etwa ein Zehntel der Konsumzionssteuer betrug.

So von allen Ecken und Bergen bereichert und gefüllt, brach denn Nikolaus honigschwer nach Liebenau auf, um Abends zeitig genug das Mitstagmahl einzunehmen, zumal da er geringen Hunger hatte, das Gefolge aber starken. Wie voll Lust sah er in seine weite Reisewelt! Der Klang Liebenau war ein Nach; oder Borhall Amanda's; und sie schickte ihm das Dörschen ors dentlich entgegen. Endlich erschien es von weis

tem am Ende einer ichonen hellblumigen Chene hinter Obstbäumen verftect, wie ein Dadchen hinter Gartenstafeten. Mus der Rabe aber lief ein Ochafer mit einer Ochalmeie an bie gands ftrafe heran, und blies ihm ein fcones Studs den vor; denn er wollte gang fchweigend und pfeifend ein Milmofen haben. Bie viel eingreis fender ift diese suddeutsche harmonische Felbbets telei, als die gewöhnliche fatholische mit einer ton , und finnlofen Gebetflapperjagd nach einem Bellerfrück! Und wie rubrend fommen aus bem Mund, der fonft nur an Seufzer gewöhnt ift, dem Freudigen blos Tone ber Freude entgegen, und fprechen die bittende Armuth hoffend aus! -Die Karlsbader Thurme und die Stadtvorpfeifer des Meujahrs, und die Derwische mit ihrem Sorne jum Betteln ftell' ich weit unter ben fcallmeienden Schafhirten. - Marggraf marf eine Sandvoll weißes Geld hinaus für das Ständ: chen, das man feiner Amanda und feinen Traus men gebracht, und ließ auf der Stelle Schritt vor Schritt fahren, weil er überall auf der Ebene weitsichtige Ochafer von den Berden mit Pfeifen an die Landstraße springen sah, um daran Reissenden ihr flüchtiges Konzert zu geben, und baar mit klingender Münze ihr Almosen zu bezahlen. Sie kamen und bliefen sämtlich ordentlich an. Sogar oben an einer Krümme der Straße nach Liebenau hinein hatten voraus mehre von diesen Kuhreigern sich fest gestellt, um die Herren nicht so wol mit lehten jüngsten Tags Posaunen, sonz dern mit ersten des Lenzanfanges zu empfangen, und Nikolaus sagte in Einem fort: ächter Frühzlings Ansang heute!

Das Dorf Liebenau dedte fid, vor ihm auf, wenn es eines war, und nicht vielmehr ein Dörfs chen; und schöner fonnt' er nicht einziehn als uns ter dem Glockengeläute der Schafe und unter dem Anblasen sämtlicher Schafhirten, welche von den weißen Geldftucken berauscht, alle ihre weißen Schafe vor der Zeit ein: und ihm nachs trieben, welche letzte artig genug eine herde weiß gekteideter, auf zwei Fuße gestellter, Empfangmäd, den eines Kursten nachspiegelten.

4

## Des Rapitels dritter Gang.

Orthefdreibung bes Dertchens - die Portativ . Refidengftabt Rifolopolis - ber Liebebrief.

—11nd da stand nun Liebenau da, das holde, und alle Welt war darin! Aber ihr glaubt doch nicht etwa, daß es ein belgisches, nettes, buntes, breites Dorf ist? — Rein Haus stand an dem andern, sondern blos ein Gärtlein an dem ans dern; in jedem solchen stand erst das Haus, und jeder Baum wurde von dem andern (besonders im Sommer) abgesondert durch Blätter und Frsichte. Zwei volle majestätische Lindenbäume regierten als Thronen das Dorf; der eine, ein breits und langastiger und lasttragender, stand, vom Maienbaum nicht weit, mit einer furzen Treppe da, welche an seinem Stamme zu einer an ihm herum gesührten Tanzgallerie hinaufführste; der andere Lindenbaum an der Kirche war

mit Banken umzingelt, damit die Rirchganger auf den Pfarrer leichter sibend warteten. Die Thurmglocke schlug bei der allgemeinen Ein; und Auffahrt vier Viertel und fünf Uhr; aber auch sogar die metallfalte Aussprecherin der wärmsten Wenschenstunden zählte sie in Liebenau dem weg; eilenden Leben mit mütterlicher Stimme zu; denn es gibt Glocken, welche uns gleichsam die ganze Wergangenheit vorläuten und nachsummen, ders gleichen eine der Verf. in Nürnberg im Abends geläute, wie eines ganzen Mittelalters wehmüthige Bewegung, hören konnte.

Auf dem Pfarrhause standen ich nagwei weise Beimkehr: Störche und sahen über das Dorf hin. Und in der Gartenhecke des Schulmeisters sang gar eine Grasmücke, und draußen schweisten weiße Tauben als malerische Farbentinten über dem Saatengrun herüber, und die etwas vertiefte Sonne loderte auf ihrem hügel noch ganz warm durch die halb vergoldeten Silberstämme eines Virkenwäldchens, und färbte jede Wange und jeden hügel roth. «D! ein ächter Frühlings, Anfang» sagte schon wieder der Kürft; aber es

ist ihm jede Entzuckung über einen ganzen schöfenen, noch von einem Abende verschönerten, Tag zu vergeben, wenn man sich den armen, bisher im bangen Rom und in einer Apothete zu einer trocknen Mumie gewürzten und umschnürten und eingewindelten Apothefer vorstellt, der nun das Freie vor sich hat, und Länder an Länder, und Zepfter, und einen Bater samt Braut!

Inzwischen sollte doch dem reichen Dorfe (als hätte Süptig wieder Recht) etwas fehlen — und zwar gerade das, was im All das Bohlseilste (wie in Paris das Theuerste) ist, und was jede Sonne auch mit ihren größten Bandelsternen so überflüßig vorsindet, daß noch Millionen mal mehr davon übrig bleibt als sie braucht — nämelich der Raum. Ich spreche vom Platz im Birthse hause.

Bum Unglice, wie es ichien, war mitten im Dorfe gar eine Stadt einquartiert, bestehend aus zwölf Ochsen, vier Juden, drei Bagen und Ginem Pastetenteig zu einer artigen Stadt, sos bald er gehörig unter dem Nudelholz gewalzet wurde, und dann zusammen geflebt und gewölbt,

und sein gehöriges Tülsel von Einwohnern be: fam. Es ist eine schon bekannte Sache, daß in Moskau, in London, in Philadelphia \*) ganze hölzerne Häuser, d. h. Bretter dazu, unaufge: baut auf dem Markte feil gehalten werden, mit welchen man z. B. in Philadelphia von einer Gasse in die andere ziehen und da ansäßig werden kann, was einer oder der andere ein Hausseren der Häuser nennen würde. Hat ein Mann die rechten Bauleute zu solchen reisenden Passagier: stuben: in wenigen Stunden tritt er in seine passit ve oder in seine häusliche Miederlassung und guckt binaus.

Etwas Achnliches, aber hundertmal Schönes res, führten die vier Juden auf ihren Leiterwagen, deren jeder ein Treibhaus von feinen Säusern war. Sie hatten nämlich einem jungen Fürsten, der bei dem Antritte seiner Regierung sich gern mausern, haren und häuten und alles Väterliche bis auf jede Eierschale und jeden Koson von ele

<sup>\*)</sup> Wentands Reife- Abenteuer. B 4. Reuerdings erfand in Stockholm, Major Islom folde Portativhäufer,

terlichen Tapeten und Zimmern abstreifen wollte, Die gange Luft , Einfiedelet oder hermitage feines Baters, welche Ginfiedelei für die Menge feiner Boffeute ju recht vielen Saufern eingerichtet mar, wie gewöhnlich um hatbes Beld abgefauft; und Die Bauferchen nebit bem Luftpart gefchickt gers fclagen. Gie fuhren nun das artige Soflager famt einem Zimmermeifter jum ichnellen Ginfus gen und Aufbauen, falls etwa ein Bau: und Raufluftiger auf der Stelle eine Probe von Saus ju feben begehrte, lange Beit ju Markt berum, aber ohne den geringften Abfat und ju ihrem mabren Schaden. Denn überall begegneten ihrer Wanderftadt felber Banderthronen und Banders fürften und auswandernde Unterthanen; und bas bei mußten fie ihr gartes Stadden unter bem groben Stadtthore theuer begahlen.

Das war feine Sache für die guten Juden.

Ihrem Bergen war als würde jeden Tag Jes rusalem wieder zerstört und sie hatten Tempels zerstörung & Feier.

Da begegneten fie ihrem Meffias, der die heilige Stadt aufbauete. Mit Einem verftands

lichen Borte: ber edle Marggraf faufte ihnen bas ganze Städtchen ab, zwar nicht wie in alten Beiten um Pfund heller, sondern um Pfund Gulden; gab ben Juden aber nicht einen Pfennig mehr, als sie verlangten. Dabei bekam er noch den Zimmermeister zum Kaufe darein, den er uns terwegs schon zu einem kunftigen Unterthanen vernüßen konnte.

Jeho entstand in Nitolaus der mahrhaft fürst: liche Gedanke, sogleich den Antritt seiner Regie; rung und Reise mit der Anlegung einer Stadt zu bezeichnen. Er gab mit seiner gewöhnlichen Heft tigkeit dem Gefolge wider Erwarten Besehle zum augenblicklichen Aufbau wenigstens eines Stadt; viertels oder Achtels. «Wenn man nur vor, oder sogleich nach Sonnenuntergang», sagte er, «die Residenz und einige Dienerhäuser fertig bringt: so ists für heute schon genug und recht viel, meine lieben Leute». — Es mußte sogleich zum Werke gegriffen und ein Theil der Einstedeleien abges packt werden. Nur der Reisemarschall fand keis nen rechten Geschmack an der unerwarteten Bauer rei, weil er nach dem Reisetage so gern recht

bequem im holden luftigen und duftigen Lies benau ruhen und freuzen wollte nach schönen Gesichtern und vorher eine frühe Abendtafel vor sich sehen. In der That, eine furze Ungnade hatt' er heute der ganzen Baubegnadigung zu eis nem Dienerhause vorgezogen.

«Eh' ich aber den Grundstein lege zu einer Stadt», sagte Nifolaus zu einigen Gelehrten beim Gefolge, «muß ich in mir über den Namen, den ich ihr schenken will, einig werden, besonders da es meine erfte ift und ich den Ort unterwegs überall mitbringe,»

«Niklasruhe Ihre Durchlaucht, sollt' ich fast vorschlagen, so etwan wie es Karlsruh und ähnliche giöt,» antwortete der nicht sehr aufges räumte Worble. — «Mein Name ist Nikolaus oder auf griechisch Nikolo, deshalb ist Nikolopos lis, oder abgekürzt Nikolopel, wol der bestimms teste Name für meine Stadt» versehte der Kürst, mit erlaubter Freude über seinen Sprachschaß. Der Zuchthausprediger suhr wieder zwischen seine Lust und bemerkte: Nikolo sei völlig welsch, Nikolaus hingegen sei griechisch; als der ehrliche

Randidat Richter nachfügte: wie man ja beide und mehre Namen so gut einer Tausstadt wie einem Tausstinde geben könne, was Byzanz und Konstantinopel und Stambul nicht sowol bezeuf gen als bezeugt. Der treuherzige Mensch — man gewinnt ihn je länger je lieber — hatte vor lauster Hinneigung zu seinem Nikolaus Marggraf so wenig wie dieser selber, — und dies ist das rechte Liebhaben — nur von weitem daran denken können, ob Worble nicht mit N i f lasruh auf das gleichnamige Kinderschlaspulver, noch dar zu das gleichnamige Kinderschlaspulver, noch dar zu auch M ar gig rafen pulver genannt, abzuzielen gemeint. Und ich frage: ist denn das Zielen auch so ausgemacht? —

Der Fürst entschied aber für ben Namen Die kolopolis und fagte, Polis ift griechisch genug.

— Er legte nun eigenhändig den Grundstein zu Nikolopolis oder vielmehr zu seinem Residenzs schloß, ja noch bestimmter zur Residenzstube, und nahm natürlicher Weise zum Stein ein Bret. Christen und Juden luden ab, stellten auf, fügsten ein, und rundeten zu, so daß unter der Leistung des Zimmers und Baumeisters die neue Residenzstadt Nikolopolis in wenig Stunden fer:

tig da stand, natürlich anfange nur die Haupt: sache bavon, nämlich die Residenz nebst vier Dies nerhäusern für die vier Herren vom Hose; so wie auch für die Menschenseele sich im Mutterleib ihr Sitz oder der Kopf zuerst ausbaut samt den vier Herzfammern. Künftig bei mehr Muße und bei längerem Bleiben an einem andern Orte konnten alle Wagen und die ganze Stadt abgelas den und aufgebaut werden, mit allen ihren Stadts rechten, Stadtthoren und Stadtwappen und wenn es nöthig, sogar mit einem Judensackgäßs chen, aus einer Stifts Bütte bestehend.

Wie überhaupt alles groß bei unserem Fürsts apotheker anhob und der Grundstein zu seinem künstigen Reich nicht wie bei dem Kapitolium durch einen gemeinen Stein, terminus genannt, sich legte, sondern durch einen ächten Diamanten Regent: so war es natürlich und erfreulich, daß es so fortging auf der Reise, und daß bei ihm und seinen Städten sogleich mit Residenzen und Dienerhäusern angefangen wurde, indeß ganz Benedig mit einigen Fischerhütten, Petersburg nur mit einer einzigen in die Welt eintrat, und Moskau gar aus der Eierschale eines hölzernen

Hauses austroch, wo der Czar Dolygorufoj eine Liebschaft hatte \*).

Welch einen ganz andern Anblick gewährt ein solches neues Nikolopolis, das jeder schon ber wohnt, ich meine welchen ganz andern Anblick gegen jene gemalten bloßen Dorf: Façaden Postemkins, an denen alles blind war, nicht blos Fenster sondern auch Mauer, und auf welche doch (nach Roßebue) der Feldherr die große Katharina, auf ihrer Reise durch Taurien, von der Landstraße herab aus der Ferne sehen ließ! Bei Katharina war alles nur Schein, hier blos Wahrheit!

Das Residenzzimmer des Fürsten war nach ber Bollendung geräumig genug, daß es den Fürssten und den Tisch und die vier Herren vom Hof, Richter, Worble, Süptit und Renovanz, die darin speisen sollten — ihre Dienerhäuser wurden während der Tasel gar ausgebaut — gut fassen konnste. Ueber dem Speisen äußerte der Fürst: «Ich glaube, ich so wie das Publikum kann mit meinem ersten Tage, und mit dem was ich da vollführt, zus frieden sein. Mein neues Nikolopolis mag von aus

<sup>\*)</sup> Müllers 24 Bucher aligent. Gefchichte Banb &

Dern Städten gwar leicht an Große übertroffen werben, aber an nettem Glang und Befchmack wol schwerlich, und doch wird es mir gang an: ders damit gelingen, wenn ich vollends das nache stemal mehr Zeit gewinne und die Residenz völlig ausbaue; benn Anftalten , Baumaterialien, Bau: riffe und alle Borarbeiten dazu find ichon vollen: bet.» Er meinte bamit bas, mas von der Stadt noch magrecht auf den Bagen geladen mar. hatte gern ein lob aus den vier Sofherren bers aus gequeticht, aber niemand als der Marichall fiel ein: «3ch erinnere mich hier mit Bergnugen, wie Sie einmal in Leipzig, wo ich die Gnade hatte Ihr Gouverneur ju fein, gegen mich im Theater geaußert, daß Gie fich unbeschreiblich in bie boben Dallafte binein febnten, welche bamal eine lang aufwärts freigende Strafe binaufftans ben, die fehr gut vom Theatermaler gemacht und gehalten mar. Durchlaucht wollten mit der Phan: taffe ordentlich die Einwohner darin besuchen und mit ihnen aus ben gemalten genftern feben. Huch mir fam ahnliche Luft an. Aber ift bergleichen nicht mehr als erfüllt, durch die herrlichen Rifos lopolitanischen Zimmer der hermitage,

man in der That und Wahrheit ja eben ift und ift ?»

«Und bodh», verfette Mifolaus, «fang' ich nur gleichfam mit einem holgernen Rom an - ich meine nicht das holzige fleine in Sobengeis, fons bern das große in Stalien - aber ich endige. geliebte Bott, mit einem marmornen, wie jener befannte Romer. - Jedoch glauben Gie mir, meine werthen Freunde, ich achte all biefes Lebe lofe und vielleicht Glangende, mas ich heute ju Stande gebracht, unendlich gering gegen bas größte Doppel , Glück, bas ein Kürft nur erobern fann, nämlich aleich Friedrich bem Großen einige Menfchen mehr in ben Staat gezogen, wie ich heute ben Bau Director, und, ba bei mir alle Religionen freie Uebungen haben follen, auch ein Daar Juben jum Beiterreifen gewonnen ju Huch hab' ich wol ichon unterwegs an meinem erften Reisetag nicht wie Titus einen Tag verloren, indem ich baraus einen froben für mans che Dürftige gemacht . . . . . . Ich feben Gie boch, bei Gott! die allgemeine Freude draußen, wie alles zu den Kenftern herein ichauet, beinab das halbe Dorf, und wie druben in der Laube alles

tangt und jubelt; behn Bier hab' ich sowol meis nen Leuten als den Liebenauern hinlänglich reichen laffen.»

Und da er jeso gegen die Fenster grüßte, und thn vielleicht die Hereinschauer vernommen hatten: so erscholl ein weites Lebehoch von den Fensterglässern an bis zum fernsten Biergläschen in Liesbenau hinab. Nun hob der Fürstapothefer die Tafel auf und machte eine schwache Verbeugung gegen die Herren, zum Zeichen abzugehen.

Wie gern hatt' ihm aber ber Kandidat die Sand jur guten Nacht gedrückt, mare nicht ber Abstand des Standes ju breit gewesen.

Aber wie wurde der Kandidat! sich erst diesen Abend noch in ihn hinein geliebt haben, wenn er gewußt hätte, was Nifolaus sofort nach dem Absgange der Herren gethan! Denn ihm würde, wie ich ihn kenne, der wohlwollende, obgleich übersstatternde Fürst, der wie der Bogel Strauß an seinen Flügeln selber wieder Stacheln trug, um sich zum Fluge zu spornen, ein Mann zum herzsandrücken dadurch geworden sein, daß er so spät abends das menschenfreundlichste Derz mit allen Irrthümern noch gegen ein ungekanntes wandte,

und das Tempelden feiner Amanda aufmachte, um die lang entbehrte Geliebte wieder zu sehen, und unter ihren Angen das folgende Briefchen an sie zu schreiben.

«Wie hold und fest Du mich wieder anblickft. Amanda! mit den ftillen blauen Augen, ftill wie das himmelblau! - Giebe, endlich bin ich auf der heiligen Ballfarth ju Dir, und das Berg, bas Dich von Jugend fromm in fich getragen, wird Dir endlich nahe gebracht. Bin ich doch taufendmal feeliger als hundert meines Gleichen, welche die Diplomatie verheirathet und welche von der aufgezwungenen Pringeffin nichts vorher ju Geficht bekommen als ein flaches Portrait, das noch dazu mit Karben lügt; benn ich habe tage lich Deine volle treue Bachegestalt um mich, und an ihr ift lauter Bahrheit und alle ihre Ochons heiten haft Du felber; ja fogar die neuen uner: warteten, womit feitdem die Beit Dich wie eine Blume überhüllte. - Doch duften die Oranges blüten, die Du für mich fallen laffen, mir den alten nie welfen Leng Giner Biertelftunde guruck, und obgleich von Deiner Barmonifastimme nur wenige Borte aus dem Parfe in mein Berg ein:

geflogen, fingen doch biefe Dachtigallen in meis nem Innerften unaufhörlich . und Deine Stimme versteckt sich als eine Echo überall in alle Ruinen meines Lebens und ruft mir, ach fo lieb! D Du Stimme! - Konnt' ich Dir nur, Amanda, aussprechen, wie oft ich mir unser funftiges Bus sammenfinden vorgemalt, und zwar jedesmal ein schoneres. Aber mahrscheinlich wurdeft Du mich nicht fogleich wieder erfennen, da an bem jungen entzückten Gefichte, das Du im Parte bei einem einzigen Begegnen in Dein Muge aufgenoimmen, das Leben gar fo manches durchftrichen hat, oder . doch entfärbt. - Aber gewiß werd' ich mich wies ber in meine Borjugend jurud leben, und ba mo jebo meifie Rofen fteben, werden rothe auch wies ber anfbrechen - und , Amanda, Du wirft mich glüben feben.

Da meine Reise gleich am ersten Tage so ans fing, daß ich fast jede Stunde um die andere eis nige Menschen beglücken oder doch erfreuen konnte: so werd' ich schon so herrlich alle Tage in Freus ben leben, daß ich wieder ein verjüngter Jüngs ling werde, und die Bunden, ja die Narben zus Rom verliere. — Wie würdest Du hente

froh fein, unter ben Frohgemachten rings um Dich ber! - Bis jebo pflickt' ich vom Throne nur die Freuden ab ; o! wenn es Dir leider auf bem Deinigen anbers ginge, wie mocht' ich flies gen, um Dir über ben fleinften Ochmers, womit Dich bie Rrone mund bruckt, weichen Berband ju legen. - Die fill' ich mir die Bruft mit ben Frühlingelüften, welche um Dich geflattert haben, und bie nun mich umschließen! Glaube mir, ich gebe einen langen Beg ju Dir, und bie Gebns fucht behnet jede Stunde aus, aber ich merbe boch nicht mude auf ihm, da der Reisewagen vielleicht manche robe Unhangfel von mir abruts telt oder da (barf ich eine fehr ichmeichelhafte Wendung meines Reisemarschalls gebrauchen) bas Bagenrad gleichsam bas Schleifrad werben fann, welches bem Diamanten fonft die Glang, Facette einschneidet. - Ich, auf meine Flecken und buntle Stellen breh' ich ju leicht und fcmergend mein Muge; boch ein Lichtpunkt blinkt wie Diamants feuer an mir, die Liebe gu Dir.

Satt' ich nur Eine Seele, in die ich gang frei Liebe und Seufzer fur Dich warm und heiß hins über hauchen durfte, und fur welche die warms

gitternde Bruft und das thranengitternde Muge eines Mannes ein recht ernfter und erquicklicher Unblick mare! - Allein diefes Glück fallt übers haupt den Mannern weniger ju, als den Frauen, von welchen feine weiß, wie das ftumme Eine ferfern der Liebe drückt und ichmergt, indem jede eine garte Freundin findet, vor welcher fie mit ihe ren feurigsten Geständniffen nicht lächerlich ers Scheint; der Mann hingegen Schämet fich faft fei: nes herzens vor dem Mann. - Leider fonnt'ich aus Rom, aus der Pflangftadt meines Gefolges, feinen Glücklichen um mich befommen, mit wels chem ich unaufhörlich von Dir und mir fprechen fonnte. Ueberhaupt decken die Romer dort dicht bas Berg mit Bruftfnochen gu, und mit allen Beften und Rockflappen; und ich verdent' es das ber denen, die ich mitgenommen, nicht im Bes ringften, wenn ich mich noch nicht vor fie, die mich bisher in meinen Bewegungen mehr als Mann, denn als Jungling, ju feben gewohnt, mit dem gangen begeifterten Ochlagen und Glus ben einer Jugendbruft ftellen darf.

Sie find doch gut, die Guten !

Auch wird mir schon ber Alliebende auf der langen Reise irgend einen recht herrlichen Mens schen entgegen führen, der die Liebe selber ift, und dem ich alles sagen kann in lauter Strömen, so daß er am Ende fast so warm zu lieben weiß, als war' er ich selber.

Wie herrlich ift es, daß ich Dir nicht nur schon heute (und am Frühlinganfang) sondern auch zuerst aus meiner Stadt Nikolopolis schreibe, die ich vor wenigen Stunden erhauen ließ, was deren Anfang oder Mitte anbelangt.

Bor der nächsten Stadt soll ichon mehr von der meinigen fertig gebracht werden; der Grunds ftein oder vielmehr ein schönes Bret ift doch gelegt.

Sollte wol der heutige Magen mit hohen Damen mir vorfahren und zu Dir gehen? Ich hoffe aber wirklich zu viel. Und doch wie uners wartet schon fügt sich nicht alles, daß ich meine erste Stadt, gerade wie meinen ersten Brief bet Lieben au mache? — Die so rührende Lieber nauer Glocke schlägt eben meinen ersten Lenztag

aus, und die erfte Morgenminute des zweiten ichimmert icon an den hellen Sternen.

Dein

Difolaus.»

Mitolopolis bei Liebenau. Des Frühlings Anfang.

\* \* \*

Bierauf faltete er ben englischen, von aufges preften Bergen und Blumen geranderten, Briefe bogen richtig jufammen, ichob ihn in einen ichon geleimten himmelblauen Umschlag hinein, und fette Siegel und Ueberschrift barauf . . . . . . 3ch feh' ihn noch figen, aber mahrlich ich nehme Untheil an ihm, nämlich an feinem Lieben. Dacht ihr Lefer boch nicht zu meinem Erftaunen einen fo gar gewaltigen Unterschied, daß er das ftumme fuhle Bache vor fich hat, und fein organisches warmes Körperbild, als ob an fich diefes geiftiger ware, oder das geliebte Ich in diefem anderswo angeschaut murde, als im liebenden! Barum dankt ihr nicht lieber Gott jedesmal, wenn ein Menfch nur etwas ju lieben befommt, werd' er auch nicht auf ber Stelle wieder geliebt, ober niemal? In eigner Liebe wohnt icon die fremde;

und Mifolaus fann auf ben wachfernen Glügeln eines Bildes hoch genug feiner warmen Sonne gufliegen; ihre Stralen werden ihn vorher lange burchwarmen, bevor fie etwas von feinen Federn abichmelgen. - Satte damale der Randidat Richs ter um alles gewußt, wie fpater: er wurde bie wachferne Amanda weit über die holgerne Chars lotte jenes frangofifchen Marquis gehoben haben. Der Marquis ließ nämlich von feiner verftorbnen Braut aus dem foftbarften Solze ein bewegliches Nachbild verfertigen - fleidete es jedes Biertels jahr nach ber Mode - verfah es fogar mit einem Rachtfleibe -, mit Effen ohnehin - und mit amei Aufwarterinnen - ließ es bald Gold gup: fen, bald Bucher lefen - am Sterbetage ber wirklichen Charlotte ließ er es weiß verschleiern, und an feinem eignen nach 19 Jahren, folches in Todtenfleidern ju fich in die Bruft ber mahren Braut begraben \*). Aber wie anders und icho: ner lebt es fich mit der Geftalt einer funftigen Braut, als mit bem Wiederschein einer verftorbes

<sup>\*)</sup> Mehres fiebe in Abwechfelungen. Sannover. Gebruber Sahn. 1810.

nen! Uns sollte dabei höchstens dieses wundern, daß dem Bräutigam nicht geradezu das täuschende Abbild unter seinen Blicken im Schreiben und Lies ben lebendig geworden, da uns die Lebensähnlichs keit im Wachse schon an gleichgültigen Bildern bis zum Schrecken anschaut; und wahrlich, Nikos laus hätte sich ein Pygmalions Schicksal gemacht, wenn er dem Urbilde nicht eben zugereiset wäre, und Amandas fernes Bild nicht unter dem Schreis ben sich in ihm mehr beseelt hätte, als das nahe bei ihm.

Und so hatte er nun nach so vielen Rusttagen eines Jugendlebens endlich seinen ersten Festag erlebt und gefeiert; wie aber gings benn mit den andern Versonen?

## Bierter Gang.

Abend des Kandidaten — ferner des hofpredigers — endlich des Nieffernehmen und Geben,

Der Kandidat ging in seine Hoswohnung, in das niedliche, nicht von Engeln, aber von Juden gebrachte Lorettohäuschen, und kam da vor Freude außer sich, ohne daß jemand wuste warum, ausgenommen er selber. Es war schon lange ein Lieblingtraum von ihm gewesen, überall zu wohr nen auf einige Wochen — dort mit seiner Wohr nung auf einem Hügel am Strome — hier mit ihr mitten auf einer weiten Wiese — dort eng in einem Virsenwäldchen — ja, draußen kaum eine Viertelstunde weit von jenem, mit Gärten umzingelten Städtchen — kurz der Schnecke zu ähnlichen, welche sich mit ihrem Haus auf jeden Zweig und Rasen setzt, wo es ihr gefällt und dann, wann sie ausgeschlasen, sich auf einem an:

dern Blatte anfiedelt und anflebt. «Welche prach: tige Aussichten», fagt' er, abatt' ich in jeder Boche! Denn gewechfelte find prachtige. -Aber wie fonnte ein Menfch gu bergleichen ger langen ?» Da er aber bod dagu fam, und ba: bei voraus wußte, daß sein Schneckenhäuschen fünfe tig fich auf allen möglichen Paradiefesbeeten nies derlaffen würde und ihn einfriechen laffen: fo mar er, wie gefagt, gang natürlich abende außer fich, und fah jum Fenfter in den Mondichein binaus, und fehnte fich nach allerhand. Der arme Teufel wußte nicht einmal, daß an diefem Frühlingan, fang, außer dem Geburttage ber Stadt Mifolos polis, auch der feinige falle. Weder er, noch ans dere hatten - bevor er eines und das andere in Druck gegeben — auf den Lag feines Eintritts in den großen Druckort der Erde im Geringften gemerft.

Auf dem Lande, befonders bei Unbegüterten, wozu Richter gehörte, wird fast so wenig an Gesturttage gedacht, wie bei den Türken, welche das her (nach Meinhard) selten wissen, wie alt sie sind; und nur die Mütter erinnern sich, und stellen etwan bei den Vätern, Tags vorher die Bemers

fung, aber ohne Geburttaggefchente auf: "eben morgen um 1 Uhr bracht' ich unfern Brit auf die Belt.» Aber so oft ich zuweilen einen ars men Sandwerfer oder eine Dagd hochft gleichs gultig unter bem Arbeiten fagen horte: heute ift mein Geburttag, und fie dann ohne weitere Feier fortarbeiteten bis ins Bett : fo that es mir fo ins nig mehe, ale mar' ich eine Kronpringeffin, bie fich einen folden Tag gar nicht ohne Fefte und Feftgeschenke und Balle gedenken fann. - Denn (um auf ben Ranbidaten wieder ju fommen) es wurde der Mann erft nach einem und dem andern Meifterwerfe, und naher feinem letten Tage als feinem erften, mehr gefeiert famt biefem, wie überhaupt mit Menschen geschieht, welche man, wie die Wörter in den indischen Borterbuchern, nicht nach den Unfang ; fondern nach den End; Buchftaben reihet und aufftellt. - Das menfch: liche Berg in Betrachtung gezogen, follte man freilich die Leute lieber nach Jugendgefühlen, als nach Alterthaten Schäten, da die Menschen nur in jenen ihre Bollendung geigen, indeß fpater etwas anderes in ihnen gunimmt, als eben bas. Befte; fo wie an ihnen im Gegenfage der Fifche

und Schlangen, welche das ganze Leben hindurch immer größer werden, später nichts besseres forts wächst als Nägel und Haar. Zum Glücke haben die Menschen gegen das satale jahrelange Bersschlimmern ein tressliches und schnell wirkendes Mittel zum Verbessern erfunden, das wegen der kurzen Zeit seines Einwirkens nie genug zu schäs hen ist, nämlich die sogenannte Galgens Vesehs rung, welche bei rechtlichen Menschen keine ans dere sein kann als die auf dem Sterbebett, so daß dann wirklich einer, wenn er wie die braunsschweigische Mumme unter dem Versahren unten mehrmals sauer geworden, zuleht wie diese ganz genießbar geworden oben ankommt.

Aber wie weit verschlug Richters Wiegenfest und von Nifolopolis!

Der Hofs oder Zuchthausprediger wohnte in der nächsten Gasse, nämlich im nächsten Schmuck: häuschen. Süptis war von jeher schwierig in ein Wirthhaus zu bringen, weil es für ihn keine Person und keine Sache gab, die ihm reinlich genug war; er wünschte — der Pflück Hände wegen — Kirschen und Veere wären so gut abs zuschälen als Virnen oder Nüsse, und jedes Ta:

felgeschirr säh' er erst vor seinen Augen abfegen. Wenige Sachen aber floh sein Leib so bange als Gasthosbetten: «ich verlange weiter nichts», sagt' er, «als daß ein Mensch, und besonders ein Presdiger, bevor er in ein Lager von tausend Schläsfern einsteigt, sich hinstellt und flüchtig überlegt, wie viele hundert Bettlägerige darin gelegen, wor von ein einziger hinreicht, um ihn mit jeder uns heilbaren Krankheit überhaupt, aber am meisten mit jener unehrbaren zu verpesten, mit welcher als unschuldiger Schemann im Priesterornat auf der Kanzel zu stehen grausenhaft sei; denn die frischen Bettüberzüge, worauf einige bauen, zies hen doch gegen altangestelte Federn noch keinen Pestfordon?»

Zum Glück konnte der Hofprediger, wie ein Paradiesvogel, blos auf der Luft schlafen. Denn Nikolaus hatte am Tage vor seiner Abreise seis nem Hofbanquier Hoseas die Bollmacht gegeben, für die Reise alles Geräth um jeden Preis einzus kaufen, und lieber Unnöthiges zu viel als Nösthiges zu wenig, und da hatte es sich gerade sos wol zu Marggraß als zu Hoseas Bortheile gestroffen, daß in Kom eine gute Quantität lufte

dichte Bettzeuge von Clarks \*) ju verkaufen ftand, welche ber Hofbanquier ohne langes jübis sches handeln erhandelte, und die so ganz für Süptih passeten, da sie nicht frisch überzogen, sondern frisch aufgefüllt wurden, anstatt mit Federn blos mit Luftkügelchen aus dem immer frischen Dunfts freise.

Der Reisemarschall aber, um endlich auf dies sen zu kommen, kummerte sich sorglos um gar nichts, weder um seine Betten in Gasthösen (lies ber um fremde) noch um den Schein seiner Unsschuld, ja Schuld. So gab er gern dem Liebes nauer Wirthhaus den Vorzug vor dem Hofquarstere. Er hätte darin, so wie im ganzen Dorse, sogar seine eheliche Treue auf eine der schwersten Proben sehen lassen, wenn jemand es hätte thun wollen. Er durste sich hierin gewiß mehr zu den Leuten von Stand als zu denen vom Mittelstande

<sup>\*)</sup> Magagin aller neuen Erfindungen N. 64. Sie werben mit einem Blafebalge gefüllt, und ein Bentil halt die Luft fest, man kann fie fich harter oder weicher aufblafen. In Frankreich hat man (nach Anigge) längst lederne Unterbetten mit hermetisch verwahrten Rabten, aus welchen morgens die Luft wieder ausgelaffen wird.

gählen, denn sein Berg war in der Che nicht, wie etwa chinesisches Papier, blos von Einer Seite zu beschreiben, sondern auf der Rückseite war noch Plat für manche weibliche Hand, oder in einem mehr anliegenden Gleichnis, er hatte nicht, wie etwa der Norweger ein einziges mal Brod für sein ganzes Leben bäckt, sich ein Hausbrod von Hausfrau auf immer aus dem Ofen geholt, sondern er nahm Sauerteig, und heitzte von Zeit zu Zeit für einige frisch gebackene Laibe, wie etwa die Türken als norwegische Gegenfüßler, nicht fäuern und deßhalb täglich frisch backen.

Spät Abends flopfte Worble — dem wahrs scheinlich im andern Sinne sein Brod im Dorse gebacken war — stark an des Kandidaten Fenster an, damit er heraussähe; er wollte nicht hinein ins Zimmerchen, sondern sagte, er könne auch außen vor dem Fenster seine Frende ausschütten oder seine Wonnenachtgedanken, welche wahrscheins lich in einem bittern Nachgeschmacke von Nikos laus und dem Abende bestanden. Er hatte sich gegen den so späten Ausbau des Stadtviertels aus den besten Gründen — denn sie bezogen sich alle auf sein eignes Ausruhen — ganz vergeblich und

wider fein Erwarten gestemmt, da ber Pring jum erstenmal als Pring sich zeigte, und feine andern Bernunftgrunde annahm, als die er schon hatte.

Er fing an von Mitolaus ju fprechen, beffen Werth er vom Randidaten, fagt' er, mit Freus ben fo icon anempfunden febe. «Er hat nun einmal», fuhr er fort, «fürftliches Blut in feinen Abern, welche davon natürlich immer etwas fchnell und fieberhaft pulfieren. Langfam - Gie feben's am heutigen Baumefen - fann er nichts leiden; wie alle Kurften will er in feinen Rreuden nur Ochwung ; und Opornrader haben. defhalb muffen Sie ihm auch fein bischen Auf braufen nachsehen; Fürften fahren famtlich auf, aber nur er unter ihnen am schonften. 3ch fenne hohe Personen, die mahre Besuve find, und zwar folde, wie einer im Borliber Garten fpeiet, ber außen Fenfter hat und innen ein gang artiges Odmollftiibchen; - und eben fo find Durchs laucht; abgebrannt ift das Zündkaut, noch ehe Sie Schießen.»

Dem Randidaten gefel zugleich die Freimus thigfeit eines folchen Fürstendieners und ber Chas

rafter eines solchen Fürsten außerordentlich, und er konnte sein Doppellob beider nicht oft genug wiederholen und verdoppeln. Der Reisemarschall fuhr, ohne darauf zu achten, fort: «man ersieht daraus wenigstens, wessen hohen Stammes er ist; aber ich will Ihnen einen Zug erzählen, welscher noch mehr beweiset, wie er zu einer Zeit, wo er ohne alle Geldmittel, und ohne alle Nachrichsten von seinem Herrn Bater war, dem er entges gen reiset, sich als wahren Fürsten fühlte; — es war als er ein Klystier sehte. Es klingt komisch genug, benimmt aber der Wirte bei der Sache nichts.

Wie ich Ihnen schon am Morgen gesagt, das Infognito, worin sich gegen Durchkaucht Ihr Kürstvater festhielt, war so streng als hart; und noch weiß niemand deffen Namen, ausgenommen nur vielleicht Scine Durchlaucht, und diese selber wissen ihn wol nur seit der Zeit, daß sie Dias manten von ihm heimlich bekommen; denn daß Sie die Steine selber brennen und fertigen, wird wenig vom Hofe geglaubt. Nun kamen Durchs laucht und ich, Ihr damaliger Gouverneur, von Leipzig aus schlechten Umftänden zurück in nuch

ichlechtere; mein damaliger Sunger, S. Randis dat, fei Ihnen ein Borbild bes Durchlauchtigen, ber noch weit großer gewesen fein mußte, benn Sie hatten fonft den meinigen geftillt. Gie wif. fen es vielleicht noch nicht, S. Kanbibat, wie ein Menfch, ber auf Ehre halt, feinen leeren Magen vor der Belt fo fünftlich in allerlei vers fleidet, wie ein Runftgartner in einem Part ben geheimen Abtritt - das Gleichnis ift fo gar meit nicht her geholt - artig in eine Difche oder einen Bolgftoß verftect, ober in ein Tempelchen. eine Apothefe, sonach in das Rachste, verfleis deten Durchlaucht ihren leeren Magen - von den nobles masques des meinigen ein andermal und Sie trieben darin völlig daffelbe, mas S. Bes noch Elias Margaraf gethan, wovon noch bie Apothefergefellen nachzeugen.

In diese elende Zeit nun — ich bin noch ims mer nicht bei meiner Anefdote — fiel es hinein, daß sich der noch heute regierende Marggraf von Hohengeis nach Rom begab und erhob, um diese Landstadt, die er in seinem Leben nie gesehen außer einmal in der Nacht beim Durchfahren mit seiner Gegenwart zu bestralen, hauptsächlich aber, um ju einer abgebrannten Seiften: Seifte Rirche den Grundstein, eigenhändig ju legen; Siemwiffen, wie die gefronten Saupter lieber biefen ersten leichtern Stein legen, als die schwes ren Quader.

Den Jubel und Glanz und Rlang und Rausch unseres neuen Roms beschreib' ich Ihnen nicht; im alten welschen finden Sie ähnlichen häusig; aus eigner Weltkenntniß wissen Sie öhnehin, daß ein Kürst sich nirgend länger, als in einem Landstädtchen, gleichsam in dem Paradebett, auss streckt, oder in einer Paradewiege, was in einer Pauptstadt schon nicht geht. In letter ist er nur ein Wochentag, weil er da seine Wochen hält; und nirgend als in einem Landstädtchen ein Sonns, tag, das seinen ganzen Namen mit Sontagbuchstasben schreibt.

Was braucht es der Worte? Genug, zu Ehren des Herrn und der Geistliche betrank sich unser ganzes Rom; darauf aber that dasselbe, wieder zu Ehren Roms und des neuen Kirchenbaues, der herr selber, anfänglich mit Maß, später ohne das Maß. Wer kennt dergleichen besser, als ich, H. Kandidat, wenn ich mit jemand trinke? Zusill.

lest Conntines unfer Sohengeifer Lanvesvarer dem Leichensteinen in Münfter molde aus Plays mangel aufrecht stehen; nicht inehr so gleichuthun; als unseren hiesigen "ides leegen; und vendlich droht" er selber unter einen zu gerathen immenn ihn nicht der Sebel einer Alfstiedsprife unteder hoben a.

Es wurden Eilboten an dem Schlofapotheker abgefertigt, aber der war selber in dem Zustandes woman mehr eine Sprisse brauchen, als gebrauf den kann, und vermochte nicht zu erscheinen. Es trug dieses sein Unglück, die Hinverhüre zu Shre und Geld umsonst offen gesehen zu haben, viel dazu bei, daß der Mann vor Gram länger auf dem Lager geblieben, als nach bloßem Trinfen geschen wäre.

Jeho wurde zum zweiten Apotheker gefandt, was damalen Seine Durchlandt waren. Nun hätterman von einem Manne, wie der Flirst, wels der, nie bei Hofe gewesen, so plöslich dahin gezogen wird, mit einer Sprise, als dem Halbleiter zu einem gekrönten Haupte, oder als dem Notheruder zum Staats: Steuerruder, befürchten sollen, er werde den Kopf verlieren, theils vor

Zagen, theils vor Jubeln, einen regierenden herrn gerade von derjenigen Seite zu sehen, womit er sich auf dem Throne erhält — gleichsam das Une tere der Karten und der Kartenkönige; — auch waren zwei Töchter des alten Apothefers, bei dem er erzogen wurde, über den goldnen Boden des Handwerks bei des Landesherrn bekannter Freigebigkeit schon voraus außer sich; — und auf den Schloßapothefer, über welchen unser Fürst wegschritt, werd' er, hätte man denken sollen, schon voraus berunter sehen

- Durchlaucht bachten höher. «Meine Uns terziehstrumpfe und die Seidenstrumpfe», sagten fie falt zu den Leuten.

Darauf jog der Fürst die feinen Ueberziehs strümpfe über die leinwandnen Unterziehstrümpfe mit solcher ruhigen Geschicklichkeit an, daß er — was so schwer, wie jeder weiß, der sich vor einem Tans ze zur Fuß. Toilette niederkrempt — die Strümpfe Paare ohne Zerdrehen, Berdrehen und Fälteln so glatt wie ein Knochenhäutchen anbekam und ans hatte, kurz mit einer seinem sonstigen Hasten so unähnlichen Ruhe, als ob es für ihn Kronsitztheile samt deren Spriften gar keine in der Welt

gabe, seine eignen ausgenommen; — ein schöner feltner Kaltsinn gegen eine Hofauszeichnung, welsche freilich jego, da er selber Fürst ift, uns nur als eine geringe erscheinen muß, wo nicht gar lächerlich.

Nun verfügten Durchlaucht sich mit Sprike und Blase samt Kräutern an den Hof, und durcht schritten die Säle voll scharssichtigen Hofgesindels so unbefangen, als gehörten sie selber darunter. — Und dieß that im Vorgefühl fürstlichen Bluts ein Fürst, welcher in der ganzen Apotheke, auf Befehl des wahrscheinlich vom Fürstvater selber befehligten Pstegevaters Marggraf, nie als gnäs digster Herr oder Durchlaucht angeredet wurde, so wie Augustus auf eignen Vefehl (freilich aus ans dern Gründen) nie, sogar nicht von seinen Enskeln, Herr oder Dominus durfte geheißen werden.

Das Uebrige versteht sich nun von selber, nämlich die gleichgültige Art, womit er an dem ihn scheinbar regierenden Landes : herrn das Mens schen: Erdgeschoß, für einen Nifolaus fein Nobles Parterre, oder die tragende Erdfugel des den politischen Thronhimmel tragenden Atlas, behans delte und ansah, nämlich blos von der Seite der

Runft, ohne knechtischen Pöbelrespekt. — War es nicht, als ob er mehr klystiert wurde, als selber klystiere, oder als ob er — wenn Friederich der Einzige neben den Kommandostab eine Quanzissche Flöte legen hieß — umgekehrt neben der Sprise einen Zepter liegen hätte, der freilich auch oft öffnet und abführt? —

So ftand benn unbewußt — an fich eigentlich erhaben, wie Don Quirote neben Carbenio — ein Fürst bem andern als Verbundeter auxiliar bei. — Das andere geht mich nichts an, und somit Gott befohlen und gute Nacht!»

Aber hier barft Worble in ein Lachen auseins ander, das er fo lange zusammengehalten, und rannte bavon.

Als einen Nebenumstand bemerk' ich noch, das die Sauptgeschichte blos erlogen war. Bis jum Betrinken des einen Fürsten, und bis ju dem Hof, und Klystierrufen des andern inklustve, war die Sache wahr; aber Nikolaus nahm, trot aller Borftellungen seiner Schwestern, den so einträglischen Ruf nicht an: «einem bürgerlichen Paziensten,» sagt' er, «beizustehn sei er bereit, aber einem Berstopften von Geblüt nun und nimmer:

mehr, fo lang er fich felber fühle» — ein Bort, bas von vielen fehr falfch verftanden wurde.

Uebrigens municht' ich, daß Sachwaltern und Rezensenten — ein desto engerer Bund, wenn sie, wie der tragierende Müllner, beides sind — an diesem scherzhaften Muster Worbles sich ein wich, tigeres ernstes nähmen, wie man varallel mit dem Wege der Wahrheit bleiben, und doch in der Ferne auf lauter Lugabwegen fortziehen fönne. Es gibt so treffliche chemische Verschmelzungen von Wahrheit und Lüge, wo die Lüge, wegen der stärkeren Wahlverwandschaft mit der Wahrsheit, latent und gebunden bleibt.

Nur traue man dem guten Kandidaten Richs ter nicht zu, daß er alles, als ein völliges dums mes Lamm von Borble, gläubig aufgeladen; er war vielmehr ein altes Schaf mit einigem Ges hörn und Gehirn, das in des immer scherzhaften Borbles Darstellung der Bahrheit die komischen Schelmereien ganz gut auswitterte, und eben deßthalb zu sich sagte: Der feine Bogel will wol, scheint es, durch seine Nachahmung meiner Teus fels: Papieres Manier mich bestechen und fangen; er weiß aber weuig, daß ich Scherz

und Ernst stets absondere, und besonders den guten Fürsten recht ernsthaft lieb habe.» — Indes wird uns der Kandidat zu einem neuen Beweise, wie man zugleich selber Fronien machen, deren Berständnis sodern, und doch fremde zu ernstlich auffassen könne; so wie der Listige über sein Berlichen das fremde übersieht. Und doch würd' ich mich einiger Partheilichseit über den jungen Mann anklagen, wenn ich nicht bemerken wollte, daß er ja von den früheren apothekerischen Berhältenissen Marggrafs, welche der Leser aus zwei Bändchen seit Jahren ordentlich auswendig weiß, nie ein Blatt vorbekommen, und folglich alles von keiner andern, als der fürstlichen Seite ansehen müssen; aber dieß ändert in der Sache viel.

to a mind to them if it

## Funfzehntes Rapitel, in drei Gangen.

Reuer Unterthan - Ankunft in Rifolopolis - Sigungen über Intognito - Wappenwahl - Pagweien.

## Erfter Bang.

Rechte Ergählmeife von Reifen. - Der Schlotfeger.

Ich fahre hier in diesem funfzehnten Kapitel recht ordentlich wohlgemuth fort, weil ich mich über alles freue, was zu erleben gewesen, und zu erzähr len blieb. Tausend Reisen, z. B. nach dem Nordpol, oder nach dessen Gegenpol, dem Aequartor, sind viel verdrießlicher; und sogar in den gemäßigten Erdgürteln fehlt Mäßigung, oft zuerst, und Reisende werden von den Erd: Statchelgürteln, wie von Franziskanerstricken und Schmachtriemen, sichtbar zusammen gezogen und

gleichsam in der Mitte ftranguliert. Defto mehr lebe ein Fürft, der zuerft nach Lufas : Stadt abs reiset.

In furzer Zeit brach man Mikolopolis ab, und brach fämtlich auf. Das gange reisende Lufte lager jubelte, und sogar alle Pferde wieherten darein. Die fremde fürftliche Residenz, Lukase Stadt, der man entgegen zog, stand vor allen mit ihren Thürmen, wie mit Cocagnebaumen, in der Ferne, nur für jeden mit besondern, z. B. mit geistigen Viktualien behangen.

Da die Stadt in ganz Deutschland als ein Rünftler, und Dichterplat berühmt war, und jede Gaffe darin von Gemälden und Gedichten wimmelte: so sah der Hofstallmaler Renovanz sein Ranaan ausgebreitet vor sich liegen. Der Hofprediger konnte bei dortigen Hofpredigern und Gelehrten die gelehrtesten Besuche machen; und der Reisemarschall hatte in jeder Stadt, außer den Leckerbissen, noch nach hundert andern Bissen zu schnappen; denn Städte, nicht Dörfer, waren seine Sache. Ich weiß nicht, was der Kandidat da erwartete; wie gewöhnlich, wenigstens alles. Gewiß tif, daß die sämtlichen Unterthanen und

Staats , Bürger Marggrafs ein wenig hinter ordentlichen Stadtmauern ju antern, um ju fans tonieren, von Bergen munichten.

Daffelbe aber wünschte niemand so eifrig, als der Held selber. "Ich erwarten, — sagte er bei dem Ankleiden zum Reisemarschall — "zwar nicht alles, aber viel von der Residenz. Es ist die erste, in die ich fahre. — Weitläuftige hohe Werwandte von mir, könnten, sollt' ich denken, da ein Kürst Hof hält, mir wol daselbst wider meine Erwartung begegnen, und die Aufnahme meiner wird sich darnach richten. Auch wollen wir nur nicht gar zu entschieden behaupten, daß der Prinzessinnen: Wagen, der uns voraus gezsahren nach demselben Ziele und Stadtthore, in gar keiner Verbindung mit jenem hohen Wesen stehe, welches ich ewig verehren werder. —

"In welchen himmel ich indeß auch dort eine ziehe, ich werde doch aus ihm heraus feben, nach den vielen Malern und Dichtern in dieser lebhase ten Kunststadt, wovon viele gewiß meiner recht start bedürfen, und die sollen auch bekommen.

— Aber es ist doch gewiß nicht weiter als beit nahe auderthalb Tagereisen dahin, H. Marschall?

alleber zwei leichte», verfette Borble.

Nun ging das allgemeine Rennen und Reiten an, von Dorf zu Dorf — von Marktflecken zu Marktflecken — von Dorf zu Marktflecken — von diesen zu Städtchen — von diesen zu Dörfz chen. Man mußte und wollte durchaus in andertz halb Tagen ankommen in die Residenz; Margz graf war wie besessen; er gab Kost und Trank, und Geld über Geld und Kost und Trank, — Die eigne Residenzstadt Nikolopel wurde gar nicht abz geladen und aufgebaut, und wärs vor elenden Dörfern gewesen, worin kaum die Einwohner hätten wohnen können.

— Und hier liegen nun auf dem Papiere alle die Ortschaften deutlich hinter einander, wodurch Mikolaus flog nach Lukas: Stadt. Soll ich denn aber auf den so weiten Reisen meines Marggras fen jedesmal berichten und ausrufen: von Gesschwend gings nach Bölfis — von da nach Trebssen — von Hohenkehra nach Niederkehra (denn Mittelkehra blieb seitwärts) — von Sabik nach Zabik — von da nach Kürberg — dann nach vielen Lumpennestern, durch die man hindurch

schießt, ohne nach ihren Namen gu fragen — endlich von Scheitweiler nach Strahlau und nach Mifolopolis . . . . .

Diesesmal jedoch geschah' es; denn es ist ja eben geschehen; und Nikolaus und Gesolge kas men wirklich durch die genannten Ortschaften in Strahlau, eine kleine Viertelstunde von der Ressidenz, in Nikolopolis an, welches letzte natürlich vorher abgeladen wurde, und aufgebaut, aber wie man denken kann, ungemein prächtig, näms lich ganz. —

Inzwischen für die Zufunft kann es doch, hoff ich, der Wille der Welt unmöglich sein, daß ich meinen noch rückftändigen Stummel von Leben — worin ein Tag ein Jahr ift, indeß bei dem alttestamentlichen Nichtsschreiber Henoch ein Jahr blos ein Tag ift, weil er erst im 365ten Jahre gen himmel fuhr — dadurch aufzehre, daß ich den Lesern jeden Fahrweg, jede Kneipe, jeden Thorschreiber, jeden Schenkwirth der Neise auftische, und solche Infinitesimaltheilchen von Gradenbreite und Länge, wie die genannten Dör; fer Sabis und Zabis u. s. w., namentlich vor:

rechne, als ob der Fürst, wenn er nicht mit feir nen Leuten und Pferden, durch die Bolfen den nächsten Luftweg nach Lufas. Stadt nehmen wollte, anders dahin hätte kommen können, als durch die unterdrückten Dörfer.

Daß ich übrigens folche recht genau fenne, und nicht erft ju erdichten brauche, wird mir hoffentlich jeder gutrauen, der fich erinnert, daß ich die weitläuftigen Tagebucher bes Randibaten vor mir liegen habe, aus welchen ich jede Zeile und Stunde ichopfen fann, noch abgerechnet ohnes hin , baß ich , infofern ich er felber mar , hier als meine eigne Quelle fpringe. Musfuhr, Musritt - Einkehr, Ginfuhr - Abritt, Abfuhr -Bluffe - Birthe und Butten, fcneid' ich dems nach ab; gewinne aber defto mehr herrlichen Plat für manches hiftorifche Roloffaum. Gleiche wol nehme ich gern ohne Reifen Geographisches in die Ergählung hinein , fofern fich in ihm Ges Schichtliches begibt. Denn diefes allein gebietet und ift mein Berr; baber ift jedes Salbbedeus tende und Salboffizielle, mas vorfallt, jedes wichtige Gurgelmaffer oder Fußbad, das ber Belb

nimmt, redlich dem Lefer zu geben, so wie jeder neue Passagier und Unterthan, der zum Zuge stößt, mit seinen Streichen, Berdiensten und Späßen; denn wozu überhaupt, frag' ich als vernünftiger Mensch, den ganzen Bettel von Buch und dessen Kapitel und Gänge, wenn ein solches Werk über das Geschichtliche wegspringen wollte, als ob es außer diesem noch etwas anderes zu ber richten gäbe?

Wie wenig mir bergleichen einfällt, sieht man am stärksten, wenn ich von dieser Ausschweisung wieder in die Reisegeschichte einlenke und mit Vergnügen berichte, was auf der Flugreise nach Lufas i Stadt vorgefallen. Es war Abends bei Zabit, daß Nikolaus gegen elf Uhr in der monds hellen Lenznacht spazieren ging und aus einem nahen Wäldchen ein Waldhorn vernahm, das blos in zwei Dreiklängen auf und niederklagte. Näher traf er auf einem Baumstock den Kans didaten sienend an, der es wenigkens in der Stimme nicht recht verbergen konnte, daß er der Musik simmer zu weit offen war, zumal den einfachen Tongängen, die ihn wie Erdstöße bewegten. Nuch

Mitoland lieff fich gern von den geblafenen Tonen erareifen, weil fie ihm gleichfam Umandas ferne Stimme tu begleiten fcbienen. Beibe gingen in ben Bald; ber Sornift mußte butchaus hinter bem nachften Baume blafen; aber nichte wat zu feben und das Blafen verfchwuns bent " Rach einigen Schritten weiter in den Bald hinein, fing es auf der alten Stelle mit ben alten Rlagen an. Beibe Schlichen fich ihr mit fo leifen Schritten ju, daß der Runftler fie in der Dabe feines Borns unmöglich horen fonnte; aber nichts mat'ba , ausgenommen bie Dufit, welche oben: in einem Baume ju niften fchien, auf welchem: man nichts fah. aBer ift ba ?» fragte recht laut Difolaus. "Ich felber bind" - antwortete es auf dem Baume - wich habe da oben mein Rachts quartier', tomme aber vor hunger nicht jum-Schlafen." - «Lieber Freund», fagte Mitolaus, wich febe nichts von Ihm, thu' Er mir boch ben Gefallen und fomme Er herab; Er foll hintangs lich ju effen haben. - Auf einmal rollte ein runder bicker ichwarger Korper herunter, und. fagte: «guten Abend, ba fteh' ich.». Es war ein

fetter Schornfteinfeger. - & Bo bat Er benn Sein Baldhorn ?» fagte Difolaus, - «Da hab' ich's, verfette der Ochwarze, und wies auf fetz nen Mund, ber felber bas Mundftud vorgeftellt und die Rlag : und Fragtone durch die falte Luft in die warmen Tiefen bes Bergens geschicft hatte. Mach Marggrafs Musfragen nach den Urfachen feines Einlagers auf Baumen, trat der Schorne fteinfeger in den Mondichein hinaus, und zeigte auf fich und fagte: «aus Armuth und hunger». Difolaus und der Randibat faben fragend feine gefunde Dicfleibigfeit an; er antwortete, und wies auf den unglaublich dunnen Kandidaten, der damal nicht viel dicker mar, als fein Rückgrath oder feine Urmröhre, und fo hartlich und fchas licht wie ein Specktafer : «Ich! mit einem folchen Leibe wollt' ich lebenlang fegen.» - Es fam endlich die Entwicklung heraus, wie er ichon feit Monaten fich ju einer folden Speckfammer ans, gebauet, daß er fich damit in feinen gewöhnlichen Schornftein mehr hinauf treiben und brucken tonne; baber er nun feben muffe, wie er burch langes Laufen wieber etwas jum Steigen abmas

gere, und er wolle sich gern in der Luft ausbörs ren, wie Geräuchertes, und sich an der Sonne recht einbraten; — sein nächster Weg aber sei nach Luxstadt (so verfürzt das Bolf Lufas: Stadt); ob er nicht vielleicht weitere Rauchfänge oder Rauchmäntel antreffe, in die er etwa hinein paffe.

Aber Mikolaus machte burch seine ganze Rechenung, sein eignes Verkleinerglas zu werden, eie nen dicken Strich, indem er ihn zu seinem ersten Leibwaldhornisten erhob und besoldete. Zu fegen konnt' er freilich dem Schornsteinseger vor der Sand nichts anweisen, nicht einmal im ganzen faulen Beinz; denn der Ofen ging leichter in den Essenkehrer hinein, als dieser in den Ofen; und nur als etwaiger Rammermohr war er künstig von Seite der Farbe noch zu verbrauchen.

Am Morgen wurde der neue Marggrafische Staatsbürger dem Gefolge gezeigt, und fein Rasturalifieren allgemein befannt. Blos um einen schönen Zug von Kandidat Richter zu erzählen, flick' ich hier die masten Vergleichungen ein, wels che ber Reisemarschall, in Gegenwart des hoff

predigets swiften Rangelrednern und Effentebrern anstellte und ausspann, indem er bagu, gleichsam jum Rlachsroden feines Gefpinnftes, bas Fett von beiben nahm, das fie in der Effe und in der Rans jel einschnürte und welches beide auszuschwißen reifeten - worauf er noch weiter bis jum mithe famen Gegeneinanderhalten gwifden Rangeltreppe und Ochlotfegerleiter und gwifchen Gefebeshams mer und Effenfehrerbefen , und endlich bis jum beiberfeitigen Singen oben auf ber Reuermauer und vor dem Rangelpulte fich verftieg, und dann mit der Luft aufhorte, womit ichon ein Randibat fich im Boraus hie und ba schlotfegerisch schwarz ausschluge; j. B. Salsbinde, Rockfnopfe, Sor fen. «Da fonach bas Schwarge», verfette uners wartet fuhn ber Ranbidat, «bas befte Biel in ber meiffen Ocheibe ift: fo feben Gie nur gar Stiefel und But dazu, welche beide ich fcmart trage als Randidat! - Aber Simmel! ich bitte Gie, mas ift benn alles protestantifche Streben bes Randis baten nach der Schlechteften Farbe, die faum eine ift, und die jede verderbt, gegen bas fatholifche ber Monde, nach ber rothen, biefer Rarbinals

farbe in manchem Sinne? Wie viele taufend Monche haben nicht den rothen Strumpf und hut im Ropfe, und vor Augen, ihm es nur auszuhalten in ihren Kutten, und Rlöftern? Daher ich solche Biolettsüchtige gern mit dem redenden Raben Jaquet \*) vergleiche, dem man in jeden Räfig immer einen rothen Lumpen hinhalten muß, weil er sonst in Zuckungen verscheidet.»

Dieß war bas erstemal, wo Richter sich zeigte am Sofe, nämlich vor ben beiden Sofherren.

Schon Nachmittags rückte Nifolaus — mit seinem neuen Staat: und Stadtbürger — in Nis folopel ein, nachdem er basselbe unweit Lukas: Stadt völlig aufgebaut hatte, und viel schöner als vor Liebenau.

Mich dünkt, die ganze Baute samt den ersten Früchten dieses Treibhauses, oder eigentlich dieser Treibhäuserstadt, ist wichtig genug, daß man sie, da nicht sogleich wieder ein frisches Kapitel ans gefangen werden kann, wenigstens in einem frisschen Gange aufführt, und zum Glücke ist et schon in der Nähe, nämlich der

<sup>\* \*)</sup> Paris und London XIII. No. 3:

## smeite Gang.

Refibensbau - Sipungen fiber bas ju nehmenbe Intognito bes Fürftapothefers.

Es maren zwei gang andere Brijnde, ale bie Belt bei ihrem flüchtigen Befen heraus bringt, warum Difolaus fo nahe, gerade vor den Mugen einer Refidengftadt, wieder eine neue aufbaute, ba es viel bequemer gewesen mare, mit diefer auf der Are in jene einzuziehen. Der erfte, doch fdmadere, Beweggrund mar freilich ber, ben Eur fas/Stabtern einen fleinen Begriff von der fürftlis den Macht badurch ju geben, daß er vor ihren Mugen eine Stadt von zwölf Saufern - Die Borftadt und Gackgaffe aus Belten find gar nicht angufchiagen - fo leicht aus bem Boden aufgehen ließ, wie Amphion durch feine Leierhand Stadte, oder Pompejus durch ben Stampffuß ein Beer, ober Rinder durch Opiele eine Rartenhäuferftraße. Sogar wer fich lieber in einer Judengaffe aufs hielt - und dieß wollten die mitreifenden Juden

— der zog nur in die Saffe hinein, sobald fie aus den abgepackten Zeltpflöcken und Zeltstangen und Leinwandmauern ordentlich aufgerichtet und hingestellt worden. Das Oberhofbauamt hielt ja der Bauten wegen still, und die Baurathe fehten sich in Bewegung und alles in baulichen Stand.

Abende fah man ben glangenden Erfolg; Leute jedes Standes famen aus der Refideng Lufas: Stadt in die Refident Difolopolis gewallfahrtet, und bewunderten unaufhörlich. Borble, ber als Rreimaurer (wie er langft in Rom hieß) miffen mußte was er fagte, erflarte öffentlich ben Bau für geheime Arbeiten ber Bimmerleute, und feis nen Difolaus für ben Schottischen Meifter vom Stuhl, und beffen Bauschen fei Die Detfterloge jum boben Lichte; - er, Worble felber, habe die höhern Grade, und ichweige über das Meifte, wie ichon die Rofen auf den Orbenfchurgen ans fagten. - Sonft gwar, fubr er fort, nehmen Logen feine Juden auf, aber ber hofbanquier Bofeas tonne halb und halb als ein Siram ober Salomon betrachtet werden, von welchen beiben Juden fich ja alle Maurer berichreiben. - Bas die Logenreden anlange, so werde in allen zwölf Häuschen geredet, und das Trinken der Arbeiter sei ja so gut da, als in den Tafellogen, nur daß diese (nach Sarsenna) die Gläser Kanonen hießen und das Trinken seuern, wiewol es eigentlich mehr Anseuern als Abseuern zu nennen.

Wir kehren zur Geschichte zurud. Einer der wichtigsten Gründe — fein einziger Leser dachte daran — nöthigte zum Ausbau der Kantoniers quartiere: nämlich in Lukas; Stadt waren vorher die nöthigen kunftigen zu bestellen, aber zum Einlaß in diese gehörte für so viel Volk wieder ein Einlaß in die Stadt selber. Konnte denn der Kürst als ein Kürst einziehen; zumal da er nicht einmal den fürstlichen Namen seines Herrn Vaters angeben konnte, oder wollte? — Das war offenbar unmöglich. Und wie stand es mit den sämtlichen Pässen? Wie viele führte Nikoslaus bei sich und andere für sich?

Er hatte feinen einzigen überhaupt.

So feh' ich wahrhaftig benn wieder, daß ber Fürstapotheker einigen hundert Feuerfrauen gleicht, welche fich eine handel; und Bandelgukunft mah;

len, die ihnen blos als ein ferner Berg vorliegt, woran fie aus ber gerne fich leicht gerade grune Steinwege hinauf ziehen, weil erft die Dahe die Schluchten und Sugel und Gebufche bei jedem Schritte entwickelt. Bute fich boch jeder vor bem Gefamt, oder Rlumpfauf der Bufunft, beren Auseinandergeben in einzelne mehre Stunden ben bunfeln Plan Giner jufammenmifchenden Minute Lugen ftraft und taufcht. Diemand entwerfe nach einer Generalfarte feinen Poftenlauf, ben fein Leben ja nach einer Spezialfarte nehmen muß. Bie erbarmlich fahren defihalb nicht ichon - befto mehr fpiegle fich bas Leben felber baran - in ber Phantafie die Romanschreiber, welche oft in ben erften Rapiteln feck und leicht auf irgend einen Borfall in fpatern Rapiteln auf gerademol los: borgen, und Bechfel - der Begebenheiten - que: ftellen, ohne voraus ju miffen, mober fie, wenn der Berfalltag, nämlich das Rapitel, fommt, ben Borfall nehmen und erftatten follen! Die Ochreis ber miffen dann im Rummer weder aus noch ein.

Aber mahrlich um fein Saar beffer mar Rie folaus fogar in feiner Wirflichfeit daran, ale bie

fo wichtige Sache seines Einzugs in LukassStade, so wie die der Züge in alle fünftigen Residenzen, maher vor das Auge genommen wurde. Was aber anzufangen? —

Bewiß am zwedmäßigften eine Gigung; und diefe fetten auch wirflich die vier Sofherren jufammen, und fich um Mifolaus herum. 26er hier zeigte ber Reisemarfchall, baß er unter allen Berren am erften verdiene nach Lufas: Stadt gu reiten, und ba famtliche Quartiere ju bestellen, fo glangend und gewandt erfchien fein Sofvers fand. Erft nachdem er Margarafen abfichtlich recht lange über bie beutliche Erflärung, unter welchem fürftlichen Gefchlechtnamen und Wappen er aufzutreten gesonnen fei, abgequalt batte: fo fam er naber und feste vor bem Rurften, ber auf alles feinen rechten, nur einen verworrenen Bes fcheid mußte, die unendlichen Bortheile auseinans ber, welche von jeher reifende Rürften vom Ins fognito gezogen, daher fogar völlige Raifer, wie Joseph, ale bloger Falkensteinischer Graf, in Frankreich und überall herumgefahren. "Bei bem Intognito», fagt' er, «gewinnen Durch:

laucht wenigstens dieß in jeder Stadt, daß Gie nicht folenn empfangen werden, feine langweilis gen, militarifchen Chrenbezeigungen, feine fatas len hohen Bifften, auf die wieder die Gegenvis fiten abzustatten find, ju erwarten haben; alles verdriefliche Zeremoniell und Ausforscheln, und Schleichen und Schwiken fallt weg. Durchlaucht fonnen in der Residenz ben Diedrigen querft bes fuchen, ohne baburch im Geringften bei ben Bos hern angustoßen. Und dieß, eine folche himmlis iche Freiheit, macht es eben, bag von jeher fich die größten Raifer bis berunter ju den fleinften, faft icon intognito gebornen gurften, biefes tofts liche Drivilegium nie nehmen liefen, fondern fich mit ihrer Große hinter einen gemeinen Ebelmann verbargen, wie etwan ein Firftern mit aller feiner Somengroße fich vom Erden : Mond bededen lagt. Dabei bleibt der Berr doch mer er ift; die Belt fennt ihn gang gut, und bie Dienerschaft fonnen Durchlaucht ohnehin nicht abhalten, ben Stand aus Prablerei auszuplaudern.»

In Nom — oder zwei Tage nach dem Dias mantfunde, oder auch vorher — hatte Niemand

weniger eingewilligt ins Inkognito, als Nifolaus; — aber hier unterwegs, und unweit von Lukass Stadt, erwog er hundert Dinge — und tausend Hindernisse — und alle Drehkreuze — Des markazionlinien und lebendige Zäune in den vielen Residenzen der Zukunft; und zwar mit solcher Scharssicht sah Nikolaus alle diese Hems mungen und Stemmungen voraus an, daß er vor der Sikung der Hofherren sich erklärte, er sei entschlossen, einen bloßen adeligen Namen ans zunehmen, nur sei er über die Wahl des adelischen Geschlechts noch uneins.

«Und ein erloschnes», sagte Worble, «schickt sich am besten; aber ein Pittschaft des Geschlechts müßte man den Augenblick doch dazu haben in der Hand. Ich selber führe seit Jahren ein gustes seltenes an der Uhrkette — Durchlaucht kens nen es (Nikolaus schüttelte und konnte sich der Rleinigkeit nicht entsinnen). Es ist das alte mit den drei Hasenköpfen, (fuhr er unter dem Abs drehen desselben von der Rette fort); — ich wollte und durfte aber mit solchem, als bloßer Bürgers licher, nicht eher zu siegeln mich untersangen, als

bis ich in den Abelstand erhoben worden. Die Hasenköpfe sind ein alted meklenburgisches Gesschlecht, das längst ausgestorben, und Paschedag Hasencop, der zwischen 1466 und 1498 lebte, war der lette; mein Pittschaft aber ist das von Bolto de Hasencop, der drei solche Köpfe gessihrt, nicht aber zwei, wie die von Malzahn. Da ich einmal das so rare Pittschaft hatte: so schrieb ich mir aus H. von Medings Nach; richten \*) von abelichen Wappen die Notizen über die von Hasenkopf (336ter Paragraphus, im 1ten Band) ab, ein Blättchen, das ich da habe.»

hier las Borble nun ben Paragraphen ber Seite 230 wörtlich vor :

<sup>\*)</sup> Das aus brei Banden bestehende Werk hat den Titel: Machrichten von abelichen Wappen, gesammelt und mit einer Borrede des herrn Profesoris Gehardi begleitet, berausgegeben von Christian Friedrich August von Meding, Erbberrn auf Schneibenberg, Capitularn und Scholastico zu Naumburg, Königl. Großbrittann. Churfürst. Braunschw. Lünebürg. Land. Commissario. hamburg ge. druckt zum Besten des Frenheit. Naumburgischen Waysen, hauses, ben Johann Philipp Christian Reuß. 1786.

## «Safentopff».

Ein Meftenburgisches Geschlecht, welches sich auch Hasencop, Hasecop, Hazentoppen, Hacenstop geschrieben sindet. Ob dasselbe mit denen von Moltzahn einerlei Abkunft habe, oder nicht, darüber sind die Gelesten ungewiß. La con ius im Ms. vom Meklenburgischen Abel verneint es, unter andern auch wegen Verschiedenheit des Baps pens, da die von Hasencops ohne Helm 2 Hassenkopse im Schilde geführt. Diejenigen, welche die Abstammung bejahen, sagen: daß der Schild, den Otto de Hasencop 1316 gebraucht, mit dem Siegel Heinrichs von Moltzahn 1370 ganz gleichs sowing gewesen, auch daß Bolto de Hasencop nicht zwei, sondern drei Hasencop

"Fridericus de Hasencop lebte 1221, und Passichedag Sasencop, der lette dieses Geschlechts, + zwifchen 1466 und 1498.

«MS. abgegangner Meflenb. Familien.

«Man fiehet hieraus wenigstens fo viel, daß bie von Sasentopff zwei oder drei Sasentopfe in ihrem Schilde gehabt. Wenn ich aber das Woltzgahniche Wappen mit obiger Angabe vergleiche,

fo halte ich baffir, Latonius sowol als seine Gegner, haben sich in ihren Beweisen wider, sprochen, benn im ersten Felbe bes Moltzahnischen Wappens sind zwei Hasentöpfe; ich sehe also nicht ab, wie Latonius die Verschiedenheit damit beweisen will, daß die von Hasentopff sich zweier Hasentöpfe bedienet, oder seine Gegner damit, daß Bolto Hasentopff drei Hasentöpfe ges sühret haben soll, eine Gleichheit beider Wappen behaupten tonnen.»

as heißt es wirklich,» — sette Worble bar zu — «den Paragraphus aber über die herren von Molt, oder Malzahn (es ist wahrscheinlich der 555te) hab' ich, ob sie gleich das Landmars schall, Amt im herzogthum Gustrow erblich ver kleideten, nicht abgeschrieben, da sie nur zwei hasenköpfe führen, ich auch das Pittschaft nicht besite. Uebrigens unterschreib' ich mit Freuden jedes Wort in der Vorrede, welches H. Prosessor Gebhardi zum Lobe des Domherrn von Meding vorbringt, so wie das zweite Lob, das wieder dieser in seinen Worrede jenem ertheilt. Auch muß an einem Werfe etwas sein, auf welches (wie ich aus bem Pranumeranten : Verzeichnis febe) beinahe lauter Ebele von Deutschland, nämit lich unsere adeliche Vank, als Nobel : Parterre; voraus bezahlet, wenn ich einige wenige Niedrige, wie den Kandidat Vulpius in Weimar, einige Vuchhändler und ritterschaftliche Leihbibliothefen ausnehme».

Hier legte er nun das abgeschraubte hasenköps fige Pittschaft dem aufmerksamen Marggraf hin, und versicherte, mit dem größten Vergnügen übers last' ers ihm, wenn er es zu seinem Inkognito ges brauchen, und als bloßer Graf von Hazenkoppen, oder Hacenkop, oder Hasencopp, oder Hasencopp, oder Hasencopp, oder Hasencopp, oder Hasencopp, oder Hasencopp

«Besser war' es wol» — versetze Rifolaus — «wenn bloß zwei Hasenköpfe auf dem Bappen ständen; man könnte bann füglich als Graf von Moltzahn teisen». — «Indest zwei oder dret Köpfe macht nicht viel Unterschied», siel auf eine mal der Hofmaler Nenovanz, vielleicht mit hoher Freude ein, daß er sich nicht mehr mit der Umges hung von Marggrafs Fürstentitel abzumüden brauche. Der einfältige Randidat Nichter fand,

vor lauter Liebe für den weit: und weichherzigen Marggraf verblufft, gar nichts Arges, sondern recht etwas Schönes in dem grotesten Inkognitos Namen. Auffallendes, Fremdartiges war dem jungen Menschen gerade Hausmannskoft und eis nen Kometen schwanz trug er als einen ehrens den Bassaroßschweif, wie wir ja bald im Weiters lefen sehen können.

Der einzige Sofprediger Guptig erflarte fich gegen die Safentopfe : «ich ftofe mich etwas an bem ju gemeinen Damen ber Bappenthiere, von beren Röpfen die Rede mar, und noch manchet wird fich baran ftoffen. Wenn einmal unfer vors trefflicher S. Marggraf fich unter fremdem Eis tel zeigen und verbergen wollen: fo murd' ich wol gerathen finden, da man ja nach Befallen mablen fann - ich febe aber dabei vom Pitts Schaft ab - daß lieber ein einnehmender, ja prächt tiger Name angenommen wurde, indem man gut verläßig unter fo vielen Glanggeschlechtern ausfus chen fann, wie g. B. Falfenftein . . . . . ober . . . . oder . . . . » (aber hier vermochte er, mit allem innern peinlichen Berumfpringen, auffeinen zweiten Glangnamen zu fommen, etwan auf Ofts

heim, Westerhold, Spangenberg, Plotho, Sons neufels, Löwenstern ic.) «Es ist ein Leiden ohne Gleichen», suhr er fort, «daß ich oft gerade sols che Namen, die ich am nöthigsten habe, auf keine Weise, und brächt' ich mich um, erwischen kann, ob ich sie gleich in meinen vier Gehirnkammern gewiß siben habe und sie ordentlich von weitem vernehme.»

«Das ift recht», — sagte Worble — «ift aber eben ein Beweis, wie wenig glänzende Namen es im Abel gibt; auch schon barum würd' ich feinen zum Infognito wählen, weil ich sürchtete, mich damit des bloßen Scheinens verdächtig zu machen. — Aber, Himmel, H. Hofprediger, ist denn nicht die Sache ganz anders und umgekehrt zu nehmen? Hase, Hasentopf, besorgen Sie, sei als adelicher Titel nicht edel genug? — Himmel! ich slehe Sie an, sind denn Ochs, Esel, Bock, Schwein, Gans, Schaf, Teufel, so plöhlich und auf einmal als keine alten mehr anerkannt, welche von Geschlecht zu Geschlecht forterben? Es sühren die herren von Viberern, ein fränkisches Geschlecht, im silbernen Kelde einen Eselfopf \*)—

<sup>\*)</sup> Mebings Dadrichten Theil 3. 6. 56.

die Berren von Sachesel, ober Garten \*), einen gangen beladenen Efel - die von Riedheim gar einen fpringenden, mit dem Odwange gwifden ben Beinen \*\*); der berühmten Riedefel und ihres Wappens gedent' ich faum. Dicht anders ift es mit den heralbischen Ochsen bes Abels; wovon ich nur den blogen Ochfenkopf der Ausgestorbnen von Offleveffen \*\*\*), und den gangen Ochfen ber Grafen von Springenftein \*\*\*\*) aufführe. -Run fommen mir noch die Berren von Ochaf, Die Berren von Odwein und von Odweinden †), die herren Gans von Puttlig, die von hund, bie von Bock, alle mit ihrem verschiedenen Ges vattervieh auf den Belmen , ju Bulfe, und die Freiherren Teuffel von Gunderftorff gar mit dem Teufel felber, und mas eben das Stärffte, alle mit redenden Wappen ++), wie wir es in der Bappenfunde nennen.

medings Rachrichten Ih. 2. 6. 746.

<sup>\*\*) 26. 2. 6. 712.</sup> 

<sup>\*\*\*) - £6. 3. §. 589.</sup> 

<sup>\*\*\*\*)</sup> Th. 3. 9. 801.

t) Ib. 2. 6. 793.

<sup>11)</sup> Redende Wappen hennt man folde, welche mit den Namen derer, die sie führen, einerlei sind. III. 8

Aber ift denn diese Wildbahn, oder dieser ades lige Thiervorspann, etwas anderes, als der herals dische Thierkreis, worin die Adelsonne mit ans dern Sternen geht und steht? — Und selber ein Bürgerlicher sindet sich leicht in diesem ägyptisschen oder heraldischen Thierdienst zurecht, wenn er bedenken will, daß die Aegypter gerade unter den Thiergestalten ihre darein verwandelten Götzter wieder gefunden und angebetet?»

«Gist doch», fuhr Borble ohne Untwort

<sup>\*)</sup> Meding Th. 2. 9. 590.

darauf fort, «unser Wetterprophet und Randibat Richter leibhaftig hier, und unterschreibt als Bürs gerticher fich von freien Stücken, ohne Anspruch auf Inkognito, unter der Vorrede feiner herrlischen «Auswahl aus des Teufels Papieren»: J. P. F. Hasus \*)».

— «Erst viel später», — fiel Richter ein, — las ich in einem alten Buche Facetiae Facetiarum; sogenannte theses de hasiane et hasibili qualitate, auch bas Wort hasibilitas; aber wahrlich ich erinnere mich nicht des geringsten Spases baraus und weiß kaum, warum ichs nur hier anführte.» \*\*)

«Alles fpricht ja», fuhr Worble fort, von Wort zu Bort immer mehr für den Safen, der sogar — wenn ich ihn gegen den Bock, Efel, Teufel halte — sich unter die glänzendern «Wape

<sup>\*)</sup> Diefen Namen Hasus, welchem aller Geschmad nicht abgut fprechen ift, gab fich berselbe Berfasser bamais auch int feinen Aussähen für Archenhold's Literatur, und Bölfers funde, und im beutschen Museum; — wie im "Ronversationslerikon" unter besten Namen das Weitere zu lefen.

<sup>&</sup>quot;) 3ch bin gang im nämlichen Salle. Alle Werkchen gehört es unter ble libri rariores und ift 1645 gebruckt.

pen» einreiht, da er eben fo fchlau gegen bie 3as ger ift, als lernfähig bei ihnen, und immer offes ne Hugen, erftlich ichon bei ber Beburt, und bann auch im Ochlafe hat, und viel leichter berge auf - was jedem ju feinem Auftommen ju min: fchen mare - läuft, ale bergab. Ein Bappen: wesen überhaupt, das tapfer ift und die Erommel nicht icheuet, fondern felber rührt, und bas fich fed gegen feines Gleichen mit den Borderläuften, (wie wir Menfchen ja auch mit ben unfrigen), fo laut herum ichlägt, daß es nach Bechftein ver: Schiedene guß weit ju horen ift . . . . aber übergenug, und ich mochte doch wiffen, was geht denn dergleichen alles Ihre Durchlaucht, oder bas hasentopfige Pittschaft an, das ich aus so guten Brunden jum Jufognito vorgefchlagen und ange: boten»? -

Nifolaus Marggraf genehmigte Infognito samt Pittschaft — und ich barf sagen, mehr als einer freuete sich barüber — jedoch gab der Fürst, recht vernünftig, vor dem zu modernen Wappenstitel von Hasensopf, mit allgemeinem Einflang, dem älteren, ehrwürdigen Titel Hacencoppen den Vorzug.

Sofort wurde der Reifemarschall beordert, aus Mifolopel noch diesen Nachmittag nach Lufas: Stadt abzureiten, und für den Grafen und sein Gefolg ein Hotel zu miethen, was es auch toste. Er brauchte gewöhnlich alles mitgegebene Geld nur auszugeben, niemal vorzuberechnen.

Wenn ich dabei mit Bohlgefallen bemerte, daß er, bei aller feiner Borliebe für Gerichte, Gestränke und Gefichter, nie den Fürften nur um einen Beller betrog: so werden viele Reisemars schälle fich verwundern und dabei sagen: ein selts samer Mensch!

Er miethete nun in dem römischen Gof—
dem größten, aber theuersten Gasthofe der Stadt
— alle Zimmer dieses Vatitans. So nenn' ich
ben Gasthof zum Theil im Ernste; denn der Bes
sißer führte wirklich den Namen Pabst, und hatte
beshalb den heiligen Ochsen — so hieß das
frühere Gasthosschild, nach dem Stadtwappen,
das den Ochsen des Evangelisten Lufas führte —
zum römischen Hose erhoben.

Der überraschte Pabft nahm die Nachricht von einem einkehrenden Grafen von Sacencoppen, und die farte Borausbezahlung mit einer reinen Freude an, welche der Himmel seinem Bergen lange nicht gegönnt; denn seit Jahren waren alle hohe Häupter vorübergefahren, welche sonst, als Gegenspiel der otaheitischen Könige \*), deren Eintritt in ein fremdes Haus, nach den otaheitischen Reichsgesehen, die Niederreißung desselben nach sich zieht, seinen römischen Hof gerade mit thren eigenen Händen größer ausbauen halfen, sobald er in diese seine Wirths, oder Dataria-Bettel gelegt, und sie damit gleichsam bestügelt hatte, auf eine Weise, welche wol nur der aller gemeinste Sprachgebrauch Prellen, Schnellen, Rupfen nennen kann. Freilich blieben die Kürssten, die der gute Pabst auf solche Weise heims schiebt, dann auch daheim.

Defto begieriger bin ich, wie jeber, auf alle die Beltgeschichten, welche Sacencoppen im ros mischen Sofe erlebt.

Aber vorher hatte Worble eine hartere, gang grüne Nuß, für Nikolaus aufzubeißen, jedoch hate' er zum Glück Zahnlade und Nußknacker dazu mits gebracht.

Der Paß war die Ruff.

<sup>+)</sup> Turubulls Reifen um bie Belt.

## Dritter Gang des Rapitels.

Schoner Rugen eines Slebben - iconer Ruftabend inm Muf. bruch nach Lufas Etadt.

Mahrlich, es ware gar nicht gegangen, wenn es anders gegangen ware, und wenn nicht jum, Glude Borble an hundert taufend Dinge gedacht batte. Denn fonft wußt' ich nicht, wie der Graf Margaraf und fein Gefolge nur vor den Runft: richtern, geschweige vor ben Landrichtern, ware porbei ju bringen gemefen. Ober ift nicht ein Daß Der einzige moralische Rreditbrief und Gees lentaufichein außer Landes, und das mahre Lands Segel, bas man nur bei gunftigem Winde eins gieben fann, oder einfteden? - Und fommt man nicht auf jeder Grange als ein muthmaflicher-Spigbube oder fonftiger Berbrecher an, da ein jeder fremder Grangftein ein Rabenftein bes ehr: lichen Mamens wird, oder ein fremder Soheite pfabl ein Odandpfahl deffelben, und ein Greng:

pfahl gleich einem Eirces, Stab ben ehrlichsten Reisenden so lange in eine niedrige Gestalt vers wandelt, bis er seinen Paß als Ablaßbrief hervor zieht, und daraus das göttliche Sbenbild wieder erneuert? — So daß, wenn der Passagier, wie ein Wechselbrief, von Land zu Land giriert und endossiert worden, und zwanzig Unterschriften und Zeugschaften für seine Shrlichseit für sich hat, doch auf der ein und zwanzigsten Gränze, falls das Papier zu furz ist, kann protestiert werden, oder er selber verdammt.

Dieß aber hatte Worble schon bedacht. Er und die Kraftschwester Libette gingen — da in Rom mit Geld, nämlich mit vielem, alles zu machen war, folglich auch das Menschentitelblatt Paß genannt — in das Polizeiamt, und legten das ärztliche Zeugniß vom basigen Hundedoktor vor, daß der Apotheker durch einen plöhlichen Glückwechsel übergeschnappt sei, und sich für nichts Geringeres halte, als für einen Landes; herrn, und deßhalb auf Reisen gehe, sich das Land zu suchen. So wurde denn ein vollkomme; ner Paß ausgewirft und eingekaufe, worin man höhern Orts alle Behörden ersuchte, den Apothes

ter Nifolaus Marggraf aus Nom, welchen H. D. Peter Worble als sein Arzt und Ausseher zur herstellung seiner geschwächten Verstandes Kräfte, auf Reisen durch Deutschland herumführe, unges hindert paß; und repassieren zu lassen. Als bes sonderes Signalement im Passe wurde verständig angeführt, daß angeregter Apothefer, seinem Glauben an fürstliche Abstaumung zufolge, sich in allen Städten für einen Grafen von Hasens fopf oder Hacencoppen, um sich ein so genanntes Infognito anzumaßen, ausgeben und das Pittesschaft des Geschlechts der Hasenköpfe, als sei es nicht ausgestorben, deshalb vorweisen werde.....

Ehe wir mit ben Paffen nur drei Schritte weiter ziehen, muß die Anmerkung gemacht wers den, daß der Hundedoktor und der Reisemarschall nicht im Geringsten als Erzspissuben bei der Sache verfuhren. Der Doktor hatte bei jenem berühmsten Kirmeß; und Diamantengastmahl die Doktorsseelenwanderung und Beilhut; Metastase von Worble zu Marggraf aus dieses Munde selber erfahren; ohnehin konnte der altbefreundete Marsschall, auch schon ohne offizinellen Hut, in seinem

bloffen hellen Kopfe als Heiltunftler des warmen Mitolaus gelten.

Das Antidatieren des Hacencoppen anlangend, so wußte der Marschall, der ihn sehr oft das Pittschaft sehen lassen, recht entschieden, daß er ihn zur Wahl eines solchen Inkognitos — in Ersmangelung eines bessern — zumal nahe vor den Mauern einer Residenzskadt, bereden und bezwinzen werde.

Ich frage überhaupt die ganze Welt, wie war es denn anders zu machen, um Nifolaus durch die Städte zu bringen? Und was mich dabei freuen muß, ist, daß sogar Libette, die Schwesster, in alles einging, ja in manchem voraussging. — Gleichwol übrigens, wenn ich hier den Paß wieder überlause, den ich eben zum Absschreiben vor mir ausgebreitet, und nun darin den trauenden Nifolaus nicht als Regenten, sondern als Pazienten Worbles sinden muß, kann ich mich doch nicht enthalten auszurusen: «Ach, ihr armen umsponnenen Fürsten! — Wahrlich ihr täuscht selten so start und so oft, als ihr getäuscht werdet, und Mistrauen ist euch, nach so vielen

Erfahrungen, ordentlich mehr anzurathen, als Bertrauen, so gar sehr und oft wird, wie ich nur zu gut sehe, euere Thronspihe in der Ferne von lauter Luftspiegelungen umzogen, und in der Nähe von Lerchenspiegeln und Spiegelgarnen umssteckt, und jeder Stammbaum streckt da Leimrusthen als Zweige aus!»

Noch denselben Abend brachte Worble auf der Polizeistube in Lufas. Stadt alles mit den Pässen ins Reine, und sie wurden lachend unterschries ben. Es kann sein, daß er dieser Schnelle ein wenig mit geränderten Goldstücken nachgeholsen, die als eingezackte Minutenräder vortheilhaft einz zusehen sind; aber die Hauptsache ist doch diese: damals hatte sich Napoleon noch nicht als deutsche Feuersäule (im Kriege) und als deutsche Wolkens säule (im Krieden) auf den Weg gemacht, und uns allen gezeigt und geboten, was zu thun und was zu lassen, besonders in Pässen; und in jes ner vorbuonapartischen Zeit konnte jeder leichter und unbehindeter in fremden Ländern, ohne alles Signalement, wie ein ehrlicher Mann ausses

hen, als jeso im eignen Canbe mit einem . Paffe \*).

Defto beffer, fag' ich, und man erlaube mir jum Beweise bavon nur

ein furges ich maches lob der jesis gen hohern Pafmiffenichaft.

Das Lob läuft am Ende auf weiter nichts hin: aus, als daß fie die menschliche Burde mehr an: erfennt und groß schreibt, und den ehrlichen Mann leferlicher ftempelt, als fruher geschehen.

Sonst konnte jeder auf Reisen mit einem Schelm verwechselt werden, weil er keinen vollts ftändig bestimmenden Zettel — wie doch schon schlecht gemalte Figuren einen im Maule — in Händen hatte, worauf stand, was er war; ber Passagier war ein Arzeneiglas, eine Weinstasche

<sup>20. 33.</sup> wer mitten aus Baiern in Batern umberreifet, muß doch in jeder zweiten britten Kreisftadt feinen Paf so gut, wie in einem fremden Lanbe, vifieren, und unterschreiben laffen. Allerdings mar' es wol weiter zu treiben und Pafivorzeigen in jedem Dorfe, ja in jeder Borftadt, zu verlangen; aber man will, scheint es, Ehrzefühl schonen, und daher lieber Rechtschaffenheit vorausseigen, prasumieren, fingteren, wie Juriften täglich thun-

ohne angebundnen Bettel, und niemand über ber Grange mußte voraus, mas er ju fich Rebo aber unterscheibe 1. B. ich mich auswärts von famtlichen Spigbuben in der Belt, denn ich geige meinen, geftemvelten Davier, Daß vor, worin (außer meiner Sandidrift) fteht, daß ich 5 Fuß und 10 Boll lang habe, 59 Jahre alt, in Buns fiedel geboren zc. daß meine Stirn breit und hoch ift, und mein Mund flein. Oder läßt es fich nur träumen', daß es gerade einen Spigbuben geben fonnte, auf welchen alles von mir fo paffete, daß wir einander decten, wie geometrifch : gleiche Riguren, oder in einander eingriffen, wie Rerbs holger? Unmöglich! - Sogar meine nachsten Nachahmer und Diebe, wurde mein Daß, fo febr ich auch Swift und Sterne nachgeahmt und be: ftohlen, auf der Stelle unterscheiden von mir.

Und dieß ift eben der unschähdare Borzug eis nes heutigen Paffes, daß er eine mahre Monos graphte eines Einzelwesens liefert, auf einem einzigen Folioblatt; und ich mußte nicht, womit sie sonft zu ersehen ware, am allerwenigsten mit dem Grabschriftpaß auf dem dicken Marmor, der nur an das Inntand, nicht an das Ausland lauf tet, wohin der Pasimhaber abgereist.

An Pässe sich übrigens stoßen, weil sie halb wie vorausdatierte Steckbriefe klingen, und nicht genug Treu' und Glauben voraussetzen, heißt wol das Zärtgefühl übertreiben, und es am fals schen Orte, nämlich in der Polizeistube, anbrins gen, ja ich will hier jeden mit Diebbanden selber schlagen und beschämen. Denn gerade diese, wels chen am Ruse und Scheine der Ehrlichkeit so wiel, ja noch mehr, gelegen sein muß, als uns — weil alle ihre auswärtigen Geschäfte darauf beruschen, ja ihre innern größtentheils, indem in ihs ven kleinen Einschiebs oder Enklaven schädtchen im Staat, gerade Dieberei unter einander am stärksten und als ein Majestätverbrechen \*) gegen die ganze Versassung geahnet wird: — eben diese

<sup>4)</sup> Wie könnte auch ein folder, von außen nicht garantierter, Transitostaar nur drei Wochen lang besteben, da sogar die Nachdruckerzunft in Destreich, obgleich an fich ebrlich und beschützt, sich doch einander nicht nachdrucken darf, sondern jeder seinen Nachdruck eines ausländischen Buchs, als rechtmäßiges ehrliches Eigenthum, gegen einen andern intländischen Nachdrucker behauptet.

Banden, Schwarzbündner und Bündler, sag' ich, finden Pässe so wenig gegen den Ruf und Schein ihrer Ehrlichkeit und unter ihrer Würde, daß sie einen eignen Beamten unter sich befolden, welcher ihnen falsche Pässe, (für sie eigentlich wahre), macht \*). Der Flebben: oder Passmacher, der mit Mühe und Kunst die Stadt: Siegel von uns sern Flebben ablöset, und auf seine anklebt, oder der gar unsere Stempel erst nachstechen muß — daher er sich noch den Zinkenstecher betitelt— sieht im höchsten Ansehen unter sämtlichen Dieben, und erhebt, außer seinen jedesmaligen Passebühr ven, noch von jeder Beute einen besondern Aussbeutethaler.

Es liegt allerdings in unsern Staatverfaffuns gen, daß wir hier nicht ganz die Diebbanden ers reichen können, indem diese die Paffe oder Flebs ben stets nur außerhalb ihrer Räuberhölen gegen die Fremden vorkehren, unter einander selber aber

<sup>\*)</sup> Salfenberge Darftellung ber berichtebenen Ranber ic. ic. B. 2. — Ich leje überaus gern Werke über die uns noch fo wenig bekannten Verfafftingen, Gefethe und Sitten der Spihbuben und Rauber; fie hellen mir manches in ben unfeigen auf und zeigen, was uns fehlt.

weder Paffe noch Aufenthaltfarten (die Kodizille ber letten) fodern. In unfern weit volkreichern Berfassungen verlangt die allgemeine Sicherheit, eine Aufenthaltfarte noch neben dem, im Polizeis bureau niedergelegten Flebben; und sogar meinen niedergelegten Flebben muß ich in meinem eignen Lande, wegen der Größe desselben, mit Recht in jeder einheimischen Kreisstadt von neuem «visies ren» lassen.

Man halt' es mehr für einen Einfall und Traum, als für einen ernsten Borschlag, wenn ich hier frage, ob nicht die Polizei allgemeine Pässe — etwa nach der ersten Beichte — auf den Rücken aller Bolljährigen, als zweite Taussscheine, mit Geburtort, Eltern u. s. w. so eins brennen könnte, daß mans mehr sähe als spürte. Und zu machen wär' es. Wer bedenkt, daß der Raiser Theophilus auf die Gesichter zweier Mönsche, sedem 12 griechische Verse hat einähen lassen: den würde ein solches kurzes Paß; Tätauteren nicht viel anders, ja besser vorkommen, als die Mahlzeichen des Thiers auf den Hinterbacken der Ravalleriepserde, oder auf der Wolle der Schafe. Ein solcher immergrüner, immerwährender Rüfs

fenpaß bliebe für bie Ehre eines ehrlichen Mans nes ein Rückendefret und eine tragbare Rückens lehne, und er hätte überall, wo er sich seigen wollte, sich blos aufzudecken nöthig und als sein eigner Hintermann dazustehn; denn ein solcher brauchte, um zu siegen, blos den Rücken zu zeis gen, als die Kehrseite seines Gehalts.... Doch genug von einem Einfalle, der nur zeigen sollte, wie sich eingeähtes Paß soder Flebbenwes sen eben so gut. mit feinstem Ehrgefühl (trohallem Anscheine von Brandmarken) vertrage, als mit Ersparung von Schreibgebühren, Zeitaufs wand und mehr dergleichen.

Der Reisemarschall kam abends recht zeitig nach Rikolopolis zurud, und konnte die ganze Stadt mit den schönsten Nachrichten erfreuen, daß er den römischen Hof gemiethet, und daß der Kürst jeden Augenblick als Graf von Hacencops pen ohne geringsten Polizeianstoß eintreten könne. (Bon seinem aus Nom nach Lurstadt mitgebrachsten und im Polizeiamts niedergelegten Flebben sagt' er kein Wort.)

«Ueberhaupt fei gang Lur: oder Lufas: Stadt

in befonderer Spannung auf etwas», fehte er dagn, eer wolle aber nicht verrathen, auf mad.»

Das nächste Rapitel wird wol den Lesern fels ber aufdeden, was die Leute so svannt. Während feiner Bemerkung flog ein fürstlicher Wagen aus Lukas; Stadt vor Nikolopolis mit vier gallopies renden Pferden vorbei; auf dem Rücksich saß nichts.

Jebo ging Difolaus mit febr feligen Gefüh: len durch die Straffen der Stadt, und fagte allen Mikolopolitanern, er nehme morgen und übers baupt fo lang' er in Lufas : Stadt vermeile, und fonft bis auf Beiteres, den Ramen eines bloßen Grafen von Sacencoppen an, und befehle daber, baß man ihn bort blos gnadigfter Braf! anrede, nicht Durchlaucht. Frubes Aufbrechen aus Difo: lopolis, mit Burudlaffung ber Stadt, ichon vor Sonnenaufgang, wurde besonders angeordnet. Der Leibhusar Stoß wurde mundlich beordert, icon um 5 Uhr aufzuwarten, aber nicht als fürftlicher Page, fondern als grafficher Rammer, diener. Dieser allein hatte an dem freiwilligen Stande der Erniedrigung etwas auszusegen, und fagte: «Parbleu! Ihre Durchlaucht fommen fo

vom Pferd auf ben Efel, wenn Sie wieder ein blofer Graf werden; Graf oder Marggraf; Pardieu! ba fteht nur schlechter Unterschied dazwischen. Und ber miserabele Dreckapotheker (der Rezeptuar) wollte noch dazu glauben, daß Hacencoppen aussehe wie Hasenkopf; wir hätten uns aber beis nahe gut geprügelt darüber; denn ich weiß die Sache.» — «Jean», versetze der Graf lächelnd, es sieht nicht blos so aus, sondern ist auch wirklich so; nur daß Hasenkopf neuer ist; allein in der Beraldik verschlägt dergleichen wenig, und Er versteht es nur nicht gleich auf der Stelle, Jean!,

Der Graf ließ noch spät den Wetterpropheten Richter zu sich bitten, um von ihm die morgends liche Witterung zu erfahren; er wollte, wie der Wensch pflegt, seinen schon gereiften Hoffnungen noch ganz junge unreife zugesellen. Wie erfreus lich aber war des Kandidaten feste Versicherung: «wenn er auch über die Abendfühle, und über den Morgenwind, sonst zwei herrliche Wetters blirgen, wegsehe, so sei ihm der Stand des Mons des im aufsteigenden Zeichen des Krebses allein ein schlessicher Pfandbrief, daß er so gewiß, als er sich Hasus drucken lassen, prophezeihen tenne,

morgen ftehe der himmel felber am himmel, und fei fo blau wie ein altdeutsches Auge; und mache ben Menschen feinen andern Dunft vor, als einen blauen.» Sonach war dem Grafen der Morgens himmel fo gut wie affeturiert, in dieser prophetisschen Berficheranstalt.

Da fuhr fogleich nach der frohen Weisfagung der oben erwähnte Fürstenwagen — als sei er ein Stud von ihr — vorüber, auf dem Rückwege nach Lufas: Stadt, und zeigte auf seinem Rücksts zwei Damen. Natürlicher Weise, sagte Nito, laus, sie noch etwas viel vornehmeres Weiblisches im Bordergrund.

vecht glücklich gemacht und nichts sah er darin ziehen — Wölfchen ohnehin nicht, und das fleiniste Sonnchen siebenter Größe blinkte ungetrübt; — nichts als zehnmal hintereinander seinen Einzug mit großem Gefolg und Erfolg in die erste Residenzstadt, wo seines Gleichen thronte, wo Maler und Dichter zu genießen, zu besolden, ja aufzupacken waren, und wo unter Prinzessinnen verschiedener Thronen wol gar Freundinnen seiner Umanda aus leichten Gründen zum Besuch dahin

gefommen fein fonnten. Alle nun vollende um jehn Uhr noch ber Mond fo fchneeweiß und fchnee: glangend über die Landschaft aufflieg, wie über Rom in jener Racht, wo Mifolaus jum erftens male Amanda's Bildniff in Luna's Beiligenschein gefunden; und als er in ber feine halbe Stunde entfernten Lufas : Stadt recht gut von den Bets terableitern die vergoldeten Spiken im Monde glang leuchten fah, gleichfam als Umore golbene Pfeile, fo brachte wol niemand in gang Difolos polis fo ichonfarbige Eraume in ben Ochlaf, als er . . . . . Es verlache aber doch Miemand die hoffnungen eines fo harmlofen Menfchen, biefe nur ichamhaft verfleideten Blinfche und Freuden, geliebt ju werden und lieben ju burfen. Das Lies ben ift ja bas Einzige ober Befte, mas ber Menfc fich nicht einbildet,:

## Sechzehntes Rapitel.

In einem Bange.

Rebel - Zwillingfeft - munderbare Geftalt - und Gingug.

## Einziger Bang.

Rebelleiden und Freuden — Sternenkonjunkgion neuer Pringen reifemaricallifde Freuden — wunderbare Geftalt — und Einzug.

Der Morgen erschien in Blan und Roth gekleis det — der Zug fing sich an — und der Reises marschall war längst voraus — man hörte ein schönes Waldhorn von weitem, nämlich den Schlotseger in der Nähe — der zarte Raphael (Nenovanzens Bruder) sang in seinem Himmel oben ein dünnes, weiches Grasmückenliedchen hers ab — und der Graf von Hacencoppen war bes fondere gut gelaunt und gefleidet: ale ploblich ein entfehlicher Rebel einfiel.

Es war ohne Frage ber bietfte im gangen vos rigen Jahrhundert; benn ber beträchtliche am 17ten November 1797 gu Paris, wo die Leute mit den fpanischen Röhren als Oprachröhren anf das Pflafter aufschlugen , um in dem Rebelmeere nicht gegen einander mit der Stirne gu fegeln, und wo. die Bagen nabe, aber unfichtbar vorüberrolle ten, und fein Menich ben Weg mehr finden fonns te, ale etwa Blinde von Geburt, Diefer Debel, fo wie auch mancher andere in Umfterbam, wo die Bollander wie Bugheufdrecken, oder wie die ungetauften Gachfen, unter Rarl dem Großen, in Die Bluffe fielen, diefe maren gleichwol gegen ben Debel, der auf Lufas ; Stadt und auf die Runfts ftrafe dahin fich niederlegte, weiter nichts als burchfichtig und blos latente Macht. Der Bus fas , Städter aber mar eine entbundene; nicht ein; mal die Finfternis felber mar, wie etwa in Milton, fichtbar, oder fonft Odywarzes, vor lauter Grau. Bacencoppen und fein ganges Gefolge fliegen beg: halb aus, ba in jeder Minute Bagen und Pferde ihre Chauffee: Graber finden fonnten. Jean und

Richter brängten sich um Hacencoppen, als Beis ständer in Nothfällen — benn von den verschies denen, in die Hauptstraße einschlagenden Seitensstraßen her hörte man das unsichtbare Rollen von Wagen und Donnerwagen. Da man unmöglich Arm in Arm ziehen und sich lebengefährlich aus breiten konnte: so reiheten sich mehre Hofherren, Renovanz und Süptig und Hoseas hinter einauber, Hand in Hand — und geringere Leute vers knüpften sich durch Rockschöße. Auf allen Seiten schrie es: ausgewichen; aber niemand sah, wem zum Henker oder wohin. —

Die Gräslich: Hasenkopfischen kamen endlich — blos von der voraus laufenden Kunststraße geführt — unter das Stadtthor; aber hier war wieder frisches Berwirren. Sie passierten zwar ungehindert und unbefragt — im Nebel ist man noch winziger, ja unsichtbarer, als ein Kleisteraal oder ein Minierräupchen — aber alle unsichtbarren Trommeln wurden plöglich gerührt, unsichtsbare Gewehre wurden hörbar präsentiert und: 'raus! wurde gerufen, (wie hätten sonst die Brästichen nur wissen können, durch was sie passierten?) und zu gleicher Zeit singen auf den Thürmen die

Stadtpfeifer hinter ihren Nebelschleiern gu tromp peten an und Gloden ju läuten und Ranonen gu donnern.

«Ein Pring ift gefommen»! rief es aus bem Rebel. - "Alle Better der neue Pring ift ba, ich will aber heute faufen»! - rief es dort. -«Er foll mohlgebildet fein und lang geftrect, bar ger aber.» - «Nur verflucht lang hat er auf fich paffen laffen» - horte man wechfelfeitig. Fürstapothefer fonnte bei folden Chrenbezeuguns gen und in feinen Umftanden natürlicher Weife auf nichts in der Welt weniger verfallen, als auf Die Beburt eines lang erwarteten Erbpringen, ber ju gleicher Stunde in die Belt, wie er in die Stadt, getreten war; er fonnte mithin, wenn er richtig genug muthmafte, in den Wagen mit dem Fürften : Bappen nicht, fatt einiger mahrscheinlis cher Pringeffinnen, die abende vorher gufällig, oder gar feinetwegen, vorausgefahren, etwa die Umme und Bebamme einfegen, welche der fürfte lichen Diederkunft wegen eiligst aus der Nachbar: Schaft herbei geholt wurden : fondern er mußte, als vernünftiger , befonnener Dann , alle Bahr: scheinlichkeiten zusammen fellen - feine Ginmiethe

in den römischen Hof — und sein in die Stadt worausgeschicktes Fürsten: Inkognito — und sein Gefolge — und seine Residenz: und Niklasskadt, und konnte folglich keinen andern Schluß aus allem ziehen, als daß man Wind von ihm habe, und ihn als Fürsten in die Stadt hinein troms meln, pfeisen, läuten, schießen und schreien wolle; — was alles nebenher sich dadurch beskätigte, daß der vorausgerittene Worble im ganzen Nebel nirgend zu ersehen war, damit er, wie es schien, desto versteckter das ganze klingende Spiel des Einzugs leiten könnte, wenn nicht wirklich leitete.

aherr Kandidat, der Nebel!» — brach jeho ber Graf aus, — «hätten Sie doch etwas vom Nebel vorausgesagt, ich hätt' ihn zu Hause in Rikolopolis abgewartet; nun aber fann ich in ihm gar nicht erscheinen und die Ehrenbezeigungen ablehnen. — Ich sehe keine Leute, unter die ich Geld auswersen könnte, und höre doch überall das Vivat zuschreien. — Gerade heute ist der Nebel eine sehr bose Sache.» — Er unterdrückte so zurt seinen Mismuth, mit welchem der Kam; merhusar Stoß so start herausplahte: "diable!

blauer Dunft! Alle Peste! das foll ein Wetter fein, ein gescheites?» —

— allm des himmels Willen, es wird der himmlischste Tag, denn es steigt ja nichts» — best theuerte Richter, den Nebel meinend. — «Zwar kann man nur aus dem Aequinokzium weissas gen, nicht aber in ihm; allein heute trifft es doch.»

Drinnen in der Stadt felber ging bas Babel vollende an. Entfernung, point-de-vue, Sing tergrunde und bergleichen gab es in ber gangen Dampfftadt nicht mehr, - Ganftentrager, mus thig fdreiend: vorgefeben! trabten alte Beiber nieder. - Auf einem nahen Topfermarkt war Rrieg und Rrieggeschrei, benn bie Fußganger wanderten über die Oduffeln, als über glatte Pflafterfteine meg, und machten fie als Chausseefteine möglichft flein. - Der Buchthausprediger hörte einen gallopierenden Gaul, und bat Gott um nichts, als um einen Reiter, damit das Bieh nicht allein ware, fondern beritten. - Ginem Wagnergefellen mar fein mit blogen Banden ges rolltes Rutichenrad entlaufen , und er fchrie: wer hat mein Rad gefeben? und eine Ganshirtin fand

einsam unter fünf treuen Ganjen im Gewölfe, bie Sande über den Ropf jusammenfchlagend, über ihr bei Dacht und Rebel abgefallenes und ents flohenes Federheer. - Gefcheidter verfuhr ein Rerl mit einem Bret voll Gipstopfe auf bem Ropf, ber fich quer in die Baffe binein an einen Laternenpfahl fest pflocte, und unter unaufhore lichem Bionwachterrufen : «nicht 'runtergeftoffen»! mit einem langen Stabe die Baffe binauf und binunter fchlug, um jeden Untommling durch jufalliges Treffen von fich abzuwehren. - Ein rothwangiger Krubprediger lief angftlich mit nache fliegendem Prieftermantel bin und ber . und rief aus dem weißen Deere : «o Gott, ihr Chriffen, wo feht meine Rirche? Es hat dreimal geläus tet, und ich muß schon langft auf der Rangel fteben.» : 1 ... 11 ...

— Ein zappelnder Hoflakai in seidnen Strums pfen schwang einen Kanapee : Polster vor sich her, und unter dem Rufen: «ich muß ins Palais; wo ist das Palais? Vivat der fleine Pring!» stieß er mit dem Polster den Kammerhusaren Stoß auf den Bauch; und Jean aufgebracht über den Stoß und das Klein im Prinzen, streckto in der Eile seinen Arm als ein festes Polfter aus, und legte deffen Ende oder Knauf absichtlich stark an des Lakaien Stirn und sagte: «Ihr Filou, mein Prinz ift nicht klein», und sprang seitwärts ins Nebelmeer.

ungen fort: «er fällt ja gleich auf der Stelle», und meinte seinen Nebel. «3hr. Pack, das soll er nicht; probier's Einer und stoffe mich», rief ein Kerl, und meinte seinen Varometer, den er mit beiden Sänden wagrecht wider das Unspringen des Quecksilbers fest gepackt hielt.

Defter famen fleine Bafferbogen, Drüs gel und Meteorsteine aus dem Nebelwolfenhims mel gestogen; wer aber diese, wahrscheinlich von der Jugend aus den nächsten Säusern geleiteten, Bürfe für Siegbogen, anstatt für bloße Steine dazu ansah, für geworfene Blumen, anstatt blos fer Stengel dazu, und die Sprisbüchsen für Wasserwerte halten wollte, der müßte es mehr aus Spaß thun, und zwar gegen den einziehen den Erafen von Jacencoppen.

Der Seligste im gangen Rebel mar wol Borble, ein mahrer davon benebelter Simmels

burger. 3ch fuhr' ihn absichtlich ichon hier auf - noch eh' er fich wieder and Befolge fettet bamit die Belt und ich doch etwas Frohes und Rreies aus dem dicen Rebelweiher auffifchen. Er foll's aber felber ergahlen, weil er mahrichein: lich die Bahrheit nicht gang rein aussondert, fondern etwas lugenhaft verfett, ich aber fo etwas lieber andern überlaffe, als mir. Um weit: läuftiaften ergablte er feine Debelpartie dem Bof prediger Guptis, weil er mußte, er nehme am meiften Mergernis baran aus Beiberfchen. «3ch wollten, fing er an, «Gie maren im Rebel an meiner Stelle gewesen, und eben fo bin und ber aefahren. 3ch meine nur , daß Gie fo viele edle Beibergefichter umhalfet hatten, wie ich, und bann eiligst hinein gesprungen maren ins Debels Didicht. Denn hierin unterscheibet fich Rebel vortheilhaft von Macht, und der Renner, fo wie ber Beilige, ja fogar ber Ocheinheilige, wird fets ben Nebel vorziehen, weil man in ihm boch in der nachften Rabe bas Ochone fieht, aber in bet Nacht nicht. Aber mahrhaftig, ich macht' auch wenig Umftande. Bo ich in dem furgen Pointde-vue, das der Rebel gulief, (es betrug feinen

Parifer Schuh) ein schönes Gesicht oder Herz iiberfam: auf der Stelle war ich an ihm; schrie das Gesicht oder Herz, war ich wieder fort und stand im Dickigt. Denn wie ein gehobener Geiesterschaß verschwand ich augenblicklich bei einem Schrei. So siel ich denn bald in jener, bald in dieser Gasse, bald jenem, bald diesem Kerzen ans Herz, es mochte nun seinen Schaul übershaben, oder blos sein Halstüchelchen, sobald nur die Augen und Wangen und die Lippen himmlisch und herzig genug aussahen.

- «herr Hofprediger, ich lebte dabei fast in einer erlaubten Bielweiberei, der Markt war zwar kein harem für mich, aber doch ein Rom nenkloster, ein Schwestern : hans, eine Mähr chenschule, und ich war der Mädchenschulmeister; mit dem Gygesring des Nebels um den Leikt Ich darf schwören, daß ich den innen mit Glücks wünschen, und außen mit falschen Blumen bes frachteten Kopf einer nach hof gehenden Hoft dame deutlich an dem meinigen gehabt und fest gehalten (sie war zu lieblich) fast fünf und zwanz zig Sekunden lang, denn eher konnte der nach trabende Bediente uns nicht anschreien, uns, die

1

wir als zwei edle Somerifche Gottheiten im Des bel allen Sterblichen werdect waren, und nur uns felber fichtbar. Rur Gine machte ich etwas verdrieflich, welche ohne alle Bernunft fchrie! Dolizei ju Bilfe! Man taftet bas Ertrameib aus dem Palais an», weil darauf fogleich, als ich mich auf ihren Titel im Borbeigehen naher einlaffen wollte, ein Denfch, ein Bruder ober Liebhaber, einen Spazierftock, als einen unnos thigen Gefethammer, über mich aufhob, und mich damit ju einem gewaltigen Gprung ins Baffer bewog. Go nenn' ich gern den Debel, da er eigentlich boch nichts ift, als ein verfeinertes, raffinirtes Baffer, und eben baburch naß macht: Defimegen ift alles, was darin einem Manne Beibliches von Badgaften begegnet, nichts als Meergottin oder Benus, dann Meerfraulein oder Baffernire, die ich ju mir herabziehe. - Gie merten aber bod, S. Sofprediger, aus meinen eignen Geftandniffen, daß Debel für Jung: frauen viel gefährlicher ift, als Dacht; biefe ift nur fcmarge, jene aber weiße Dacht. -D, jede laufe aus der weißen Dacht querft bavon - und fogar vor einem jufälligen Daddenfchule

meifter wie ich war. Bas fagen aber Gie bagu, würdiger Mann?» - «Ich muß froh fein, S. Worble», verfette er, «wenn ich bei allen biefen Werfen bes Debels nichts mehr weiter ju tabeln habe, als bas, was Gie haben berichten wollen.» - «Die Zeiten,, antwortete Borble, «litten nichts Beiteres. Conft freilich bei Gingugen ans derer Fürften, die nicht halb fo freigebig maren, als unfer Marggraf und Graf, ging es weniger verschleiert her; es mar vielmehr bei foniglichen und faiferlichen Gingugen, fogar hergebracht, 3. B. bei dem Einzuge Ludwigs des IX. in Paris, ober des Raifers Rarl in Untwerpen, daß Made den fie bewillfommnen mußten, die gar nichts anhatten, nicht einmal gewebte oder ungewebte Debel \*). Jebige Fürsten muffen freilich mit bergleichen marten.» - -

Wir ziehen nun wieder unferem ernften Michters, fo laus nach durch den Nebel, der nach Richters, fo oft wiederholten, Versicherungen jeden Augenblick sich fenken muß, und dann endlich fommt man in Lufas: Stadt noch einmal an, und sieht sie.

III.

<sup>\*)</sup> Slogele Gefdichte ber fomifchen Literatut B. 1.

Plöblich ging durch das helle Studden ber im: mer dickern Rebel : Mildftrafe ein gang in Leber gefleideter, fleischlofer, farblofer, langgedehnter Mann, mit Ropfhaaren wie Borner und mit langem ichwargem Bart, und that weite Schritte rudwarts in den Debel hinein und wieder hers aus. Er verschwand und erschien mehrmals, bis er endlich mit flammenden Hugen und todtbleis dem Angesicht gang nabe vor Mitolaus feben blieb, und als grade ein vorüberschießender Lohns lafai audrief : «es lebe ber Pring!» - langfam fagte : «Es lebe fein Dring; Menfchen follen nicht regies ren, fondern der Fürft der Belt.» - «Bift Du auch da, ewiger Jude»? antwortete ber Lafai .-«Ich heiße Rain , fiehft Du die Schlange nicht?» verfehte die Geftalt mit dem Finger auf der Stirn; die mit einer jum Sprunge aufgerichs teten, rothen Ochlange gezeichnet mar. Teufel felber bift Du; haft noch in Deinem Les ben feinen Biffen gegeffen und getrunken !» rief ber Lafai aus dem Beifibunfel nach.

Darauf entwickelte fich fo ftark bas Graufen bes Stöfers, daß er, ber vorher den Polftertra: ger wegen des Beiworts: «fleiner Pring» fühn

vor den Kopf gestoßen, nicht im Stande war, die Gestalt auszuprügeln, welche statt Vivat! sogar das: Stirb! gerufen. Die Gestalt aber stellte sich gerade vor Nifolaus, und antwortete mit schneller Rede dem unsichtbaren Lafaien: «nichts von euch braucht der Fürst der Welt in euerer falten Welt, als euere dicke Haut; man hätte, statt des Affenleders, Menschenleder zu meisnen Beinkleidern und Armkleidern gerben sollen; mich fröstelt auf der Erde.» —

Hier durchfuhr den Grafen felber etwas von Schauder, der aber verflog, da ein Paar Mädschen Urm in Urm durch das Helle liefen, und die Gestalt plöglich die mildesten Blicke und einiges Wangenroth annahm, und ihnen, als sie zu einander sagten: «benkt, wie schön ist der neue Prinz!» mit der liebreichsten Stimme nachrief: «sprecht nicht so, nur ihr seid schön.»

Raum hatten sie und die Gestalt sich in die Menge verloren, als der himmel sich oben blau aufriß, und der schwere Nebel auf allen Seiten niedersant — wie es der Kandidat punftlich ges nug vorausgesagt; — das dunfelste Blau leuchstete vom ganzen himmel herab; der römische

Hof, nämlich ber Gasthof, stand auf dem Markt: plat hellglänzend vor dem Grafen und seinem Gefolge, und gegenüber dem Hofe prangte der fürstliche Pallast, in welchen diesen Morgen auch ein neuer Prinz eingezogen war, der aber freilich vor der Hand nichts weniger machte als Dia: manten, oder sonst nur Figur von Bedeutung; man mußte nur Gott danken, daß der Erbprinz guäfen konnte.

## Siebzehntes Rapitel, in drei Gängen.

Wie der Fürft in Lukas . Stadt geachtet wird — und wie er da große Malericulen findet — und wie er abends fpagieren geht — und gulest mit dem Stößer fpricht.

## Erfter Bang.

Die gofichkeit bes romifden hofs - Die niederlandifden und Die italienischen Meifter und Gesichtmaler.

Es ift angenehm zu erzählen, mit welcher Unsterthänigfeit und Söflichkeit der freundliche Pabst, samt seinem ganzen römischen Hof, unsern Fürsten samt Gefolge empfing und aufnahm, und wie alles, was Beine hatte, um Hacencoppen lief und stand, scharrte und rannte. Bäre eine dicke, vom langen Regenwetter ausgehungerte Winkelspinne edel genug, so könnte ich des Wirs

thes Heranstürzen an ben eintretenden Grafen mit dem Herausschießen der Spinne auf eine im Gewebe summende Mücke anschaulich machen. Denn der arme römische Hof hatte seit Jahren keinen Fürsten mehr zu sehen, und von ihm Pabstmonate abzuschöpfen bekommen, weil er an den früheren Fürsten, wie Juden an deren Münzen, stets zu viel Rand abgeseilt; dieselbe Kreide sogar doppelt gebraucht, womit Vierwirzthe schlechtes Vier entsäuern, aber die Gäste verzsäuern.

Endlich sah unser Pabst wieder einen langen Milchner bei seinem Peter, Fischzug in dem Sas men schnalzen, und der Fisch hatte ein ganzes Maul voll Stater. Der Wirth hatte nämlich bei der Polizei, mit welcher er in ewiger Wechs selwirfung stand, den ganzen Inhalt des Margs grafischen Passes erforscht, und folglich die Sache erfahren, daß Nikolaus sich blos für einen Gras sen ausgebe, aber für einen Fürsten in der That ansehe; daher beschloß er, nun ihm keine gräsische, sondern eine fürstliche Rechnung zu machen, ihn ganz als Fürsten zu behandeln. Und später

darf ich auch zu meinem Bergnügen die Rechnung und die Behandlung als Beweise anführen, daß unser Fürst: Apotheker zuerst vom römischen Sofe als Fürst anerkannt worden.

Der Nikolausische Hof besetzte ben ganzen Gasthof. Der faule Heinz und die Boltaische Säule wurden von einer Bedeckung, unter Stossens Anführung und Trags Ordres, in ein Kabisnet des Grasen hinausgebracht. Die Prinzessin Amanda war der Reisemarschall Borble befehligt, in dem Inkognito ihrer, mit rothseidenen Borhäns gen umtleideten, Standuhr durch eine Sänste und deren Träger in das schönste Zimmer Marggrafs bringen zu lassen, die nöthigen Wachen waren schon an die wichtigsten Thüren gestellt.

Sogleich bei dem Eintritt in den römischen Jof mußte Nikolaus bald gewahr werden, wie gut man sein Inkognito durchschaue, und in ihm deutlich genug den Fürsten erkenne, so viele Müh' er auch angewandt, für einen bloßen Grafen zu gelten. «Im Gasthofe kann man sich», — sagte er auf der Treppe zum Marschall, — «dergleichen schon gefallen lassen, wenn ich nur dabei hoffen

darf, daß man am Hofe mein Intognito anerstennen und mir alle fürstlichen Zeremoniell: Lässstigkeiten ersparen wird. Ober glauben Sie etwa das Gegentheil, lieber Marschall, und sagen Sie mir es frei?» — «Der Henker müßte den Hof holen» — versetze Worble — «es ist aber nicht das Kleinste zu befahren; ein Hof, der sich dergleichen unterfinge, wäre selber noch an keinem Hofe gewesen, und legte dadurch am ersten dar, wie sehr es ihm am Wichtigsten sehle, an Zeremoniell, an Hofsitten, an Etikette, an Unstand, an allem.» —

Indes hatte Nifolaus doch von der Dienersschaft des römischen Hofs, von den Auswärtern, Kellnern, Kleiderausklopferm, Lohnbedienten, eine solche scheue Ehrerbietung auszuhalten, daß er wol sah, man halte ihn für etwas anderes, als einen Grafen. Und darin hatte er auch Recht; denn das ehrerbietige Gesinde und Gesindel hatt' es von seinem Herrn erfahren, der hohe Gast sei nicht richtig im Kopfe, und es war daher in der beständigen Angst, er drehe, mit der Riesenstärfe der Tollen, vielleicht einem den Hals ab, der

ihn nicht nach feiner fürftlichen Einbildung bes handle.

Bahrend Margaraf in feiner langen, von mehr ale einem Möbel : Juden aufgeschnnickten, Zimmergaffe gufrieden wandelte, und fich endlich jum erftenmale in feinen fürftlichen Appartements antraf, fo fagte er ju bem durchlaufenden Stof: "Jean, fiehft Du, fo feben Fürftenzimmer wie Denfe Dir aber einmal alle die meine aus. Chur; und die Rurften, die Erg; und die Ber: joge, und Marg: und Grafen auf einmal in corpore hier versammelt, welche vor mir nach und nach diese fürstlichen Appartements bezogen haben, Sufar!» - "Diable!" verfette Jean, "Pracht heifit das! Da muffen die erften Berren brav geblecht haben, bis der Gaftwirth die Gas den so weit hergerichtet. Du, uns wird er vols lends rupfen, hor' ich, und ich mochte meine Redern nicht hergeben; aber Sie follten als ein vernünftiger Durchlaucht ein Ginfeben haben, und gu einem folden Ochelm mit feinen gang un: 34 driftlichen Rechnungen fagen: Solla! Freund !»

Eben trat Pabst herein, um, wie die Gast; wirthe pflegen, seinen ersten Gesandtenbesuch bei dem hohen Ankömmling abzustatten. Es ist dem guten Pabste nachzurühmen, daß er von jeher höstich war, immer ein ehrerbietiger Bohllaut und Bückling in Person, der sein Haupt gar nicht genug entblößen konnte, und gern drei Müßen auseinander aufgehabt hätte, um zugleich mehr als eine abzunehmen.

Die Fischer in Benedig \*) muffen zwar ihre Fische mit unbedecktem haupte verkaufen, damit der Sonnenstich sie zum Losschlagen für einen wohlfeilern Preis ansporne; aber die, die sich selber stets entblößen und barhaupt darstellen, wollen Fische erst fangen und andere anders entblößen, als sich.

Der Gaftwirth ichlug fogleich auf der Schwelle ben Rramfaden feiner Neuigfeiten auf, die er für Schmeicheleien hielt; in diefer hoffnung ers gahlte er, wie charmant mit dem Grafen von hacencoppen zugleich ein langs erfehnter Erbpring

<sup>\*)</sup> Jägers Zeitunglerifon.

des kandes eingetreten, und wie der H. Graf deßhalb recht viele Feste mit seiner Gegenwart zu beehren bekommen werde. «Dies ist noch unentsschieden», versetzte Nikolaus. — hier wird wol jeder Leser, der nur einige Stücke und Misnuten von Marggrafs so freudiger Verwechslung der Prinzgeburt mit seinem Kürsteinzug im Kopfe behalten, voraussehen, daß Nikolaus die obige Antwort mit der verdrießlichsten Stimme gegeben, die nur zu hören ist. —

Ingwischen that er gerade bas Gegentheil; er gab fie mit ber freundlichften.

Aber es konnte nicht anders sein; niemal war er über den verwechselten Willfomm in seiner Ent; jückung, welche, wie jede Empfindung und wie die Fieber, noch über die Veranlassung hinaus fortdauerte. Auch schloß er ganz richtig so: ent; weder der Erbprinz langte ganz kurz nach mir an, dann bezog sich ohnehin das Weiste auf mich; oder er kam kurz vor mir, dann war man am Hofe — er kenne dergleichen — ordentlich froh, daß die Geburt eines Thronerben einen schönen Ausweg eröffnete, die Feier eines Ein;

jugs und jener Geburt in einander fallen ju lassen, ohne im Geringsten weder sich selber, noch das. Infognito zu kompromittieren. Später versicherte Nikolaus aufrichtig: «mein Fall war ein ganz anderer, als der lächerliche jenes deutschen Fürsten, welcher bei seiner Einfahrt in London die herrsliche Gewölb: Erleuchtung jeder Nacht für eine blos seinetwegen veranstaltete Illuminazion zu halten beliebte, weil er sich einbildete, die Ersleuchtung falle, wie etwa die Feierlichkeit bei meisnem Einzuge, zum ersten male vor.» —

Welcher erfreuliche Stadt; und Reisemorgen mit seinem Glanzblau des Himmels und mit dem Jubelgetobe auf dem Marktplatz! Gegenüber sah den Grafen das weiße Schloß, worin sein neu: geborner fürstlicher Vetter lag und schrie, mit den blitzenden Fensteraugen an, und Wagen hinter Wagen vollten ins Schloßthor hinein, um zum Vetter (er überschrie alle Hosseute) Gtück zu wünschen. Wer nur auf dem Markte stand, sah in die Schloßfenster, und wandte sich um, und schauete an die Gasthoffenster hinauf zu ihm. Dem Grafen war eigentlich zu Muthe, als füh:

ren alle die gludwunschenden Festwagen bei ihm vor, und huldigten ihm bestens.

Nun sah er sich boch endlich in der berühmten Kunststadt, wo es, statt eines Renovanz, taus send Renovanze gab, und wo er zeigen konnte, wie ein Fürst Künste beschüht. In der That durfte sich Lukas: Stadt nach dem evangelischen Patron der Maler nennen. — Luxstadt ist daher eine sehr einfältige Verkürzung, wenn die Rede davon ist, wie alles da färbte, pinselte, zeichs nete und saß, theils um zu malen, theils um ges malt zu werden, und sogar der Fürst spitcte den Zepter zur Zeichenfeder zu.

Aus den Niederlanden und aus Unter: und Mittelitalien war längst so viel, ja weit mehr verschrieben und abgeholt, als zur niederländisschen und italienischen Schule und Gallerie eines kleinen Fürsten gehört. Man scheuete keine Opfer, und bezahlte gern treue Kopieen für ein Urbild, und ließ sich aus Holland und Welschland gern Landschaften und Vauerhütten und Menschen und Vieh auf Holz und Leinwand kommen, sos bald die Bilder nichts kofteten, als alle ihre Urs

bilder in Matur auf bem Boben. Daber es bem Landden oft fehr an Geld und Geldeswerth fehlte, weil man, wie bei bem fo genannten Schwentschießen an einigen Orten ber Schüße allezeit das in Natur gewinnt, mas er im Bes malbe trifft, umgefehrt in jener verlor, mas man in diefem befam; fury das gandchen lag gleichsam als bas bunne Farbenspeftrum um bie lebhafteften Farben her. Daber fonnten Stadt und Fürft überzeugt fein, daß ihre jabrlichen, fast übervolferten, Runftausstellungen Berfe lies ferten, die man etwan in Berlin und in Beimar antraf. Der Stolz auf diefes Den : Berlin und Deus Beimar mar allgemein; benn er ging bis jum Rerl hinab, welcher zu bem Rahmen feiner Vilder blos die Galgenpfoften mablte, und darin irgend ein Urbild in effigie bing, das einzige Gemalde, wobei der Staat etwas gewann. Freilich muffen unter fo vielen Malerdugenden viele Dugends maler fein; und in der That fonnte ber Ochub: Evangelist Lutas bier fast in feine Lage in Pers fien wieder gerathen, wo er ben Patron der Fars ber vorftellt. Das Farbengeben murde ihren

Banden fo leicht, als bei Ebelfteinen unfern Ropfen, die wir blos leicht zu bewegen brauchen, um jene anders ju farben. - Die Bahrheit ju fagen, die Runftler ftolzierten wol, ichmierten aber fehr, und mehre aus der niederlandischen Schule verdienten weniger Ropiffen als Ropien ju fein. - Doch mars wieder auf der andern Seite ausgemacht, daß, wenn in Lufas ; Stadt fo viele Runftler eigentlich feinen Beller taugten, Die meiften auch feinen hatten, fondern fich hals fen, wo fie fonnten; defhalb litten freilich in diefer ichonen Runftstadt viele an der Malerfolit des Sungers - und die Lumpen, welche fonft ber Gemandermaler an fein Modell als Studien berum banat, batte mander felber an, wenn er aus dem Spiegel arbeitete - und das niederlans bifche Still: Leben, ohne Menfchen und Gerather prunt, war den lufas : ftadtischen Diederlandern viel schwerer auf der Leinwand, als auf der eige nen Stubendiele darzuftellen.

Bu diefem schwachen, aber treuen Bilbe der vortrefflichen Runftstadt — und ich könnte diefe noch mehr erheben, ware sonft der Ort dazu —

habe ich mir die iconften Karben von bem Reifes marichall geben laffen, als er fie dem Rurftapo: theker vormalte. «Ich will». - fagte diefer voll größeren Gifers, als Borble erwartete, - «ben Runften da ichon aufhelfen; welche Malerichulen find da ?» - «Ich glaube wol ein Paar, die einander entgegen malen», fagte Worble, felber nichts rechts davon verftand. - « Go wirds», verfette der Graf, «vielleicht eine niederlandische und eine italienische fein ?" - Bu feiner beffern Stunde, als mahrend diefes Gefprachs, fonnte fich ein langer, an Rock und Geficht abgefchab: ter Mensch anmelden, und mit der Bitte vorftels len, den S. Grafen ju portratieren. Er fuchte fich noch befonders durch die Radricht zu empfeh: Ien, daß man ihm blos bei Belegenheit, g. B. bei dem Effen, unter dem Frifieren, unter dem Ras fieren; unter bem Odminten ju figen brauche, und feste dagu, alle vornehmen Gafte des romifden Bofs feien bisher, Gottlob! noch mit feinem Dinfel aufrieden gewesen. Es mar alfo, fo wie es Gafthof: barticheerer gibt, ber Gafthofmaler, der bas ganse Geficht der Daffagiere aber im ichoneren Sinne

abnahm, ale ber Scheerer ein Stud bavon. «Ich unterftuße die Runft, wo ich fie nur finde», fagte Mitolaus, «Sie sollen funf Louis dafür haben.»

Nach einer halben Stunde trat der Wirth ein, und trug vor: die größten niederlandischen Maler ber Stadt, und feine innigften Freunde, die fast jeden Abend eine Pfeife bei ihm rauchten, bie Berren Denner, Baft : Leeben, Daul Potter und Ban Oftade und Duf mußten und minfchten für fich und die Runft fein größeres Blück, als biefes, ben S. Grafen von Sacencoppen ju mas len. - «himmel! folde berühmte, in allen Ballerien anfäßige Runftler, hegt Ihre glückliche Stadt auf einmal, verfette Nifolaus, aberr Dabft? - 3ch erftaune gang. Baren folden Beroen ber Runft gebit Louis für mein Bild an: ftandig genug, fo faß ich gern; Runftler auf: muntern, war von jeher mein Beftreben:» - Sier ftoctte der Birth ein wenig mit dem Danferguß, und ließ ihn nur tropfeln, weil ihm gehn Gold: ftude für fünf Maler gugleich, boch etwas wingig gegen fünf Goldftude fur den einzigen Gafthof: portratierer vorkamen - bis Rifolaus veutlicher III. 11

hinzu fügte: «ich wünsche aber noch mehreren Rünftlern, worunter Ihre Runftsadt ja so mansche arme hat, zu sigen, und jedem, besonders dem dürftigen, meine Aufmunterung von 10 Louis zukommen zu lassen.» Da errieth der Wirth seine ganze Fehlrechnung mit Freuden, denn auf den Gedanken, daß der Graf in der Eile und Unwissenheit alle die genannten, aber längst verweseten Rünftler, wie Denner, Potter u. s. w. für noch leibhafte, in Lurstadt angesies delte, angesehen, käme der Henker und kein Pabst. Indeß mäßigte dieser doch die freudigen Austrufzeichen und Handaushebungen über einen solchen Kunstmäzen, die sonst ohne das Misser: stehen ausgebrochen wären.

Aber solche Preisaussehungen laufen und flies gen umher, zumal in Lufas i Städten. Nach Einer Stunde erschien der Gastwirth wieder, aber mit noch tiefern und langsamern Bücklingen, und fing an: "Es ist freilich fein Bunder, Ihro hochgrästichen Gnaden — Kenner der heiligen und nühlichen Malprtunft gibt es wenige — Göns ner derselben fenne ich noch weniger, seit ich

1.

meinen Gafthof behaupte - aber gar einen Rens ner und Gonner qualeich, wie Ihro Engben. betheuere ich mit Bolluft, noch nie in meit nem Gafthofe, feit dem Ochfenschild bis jum romifden Sof. allerunterthanigft bewirthet ju haben, nach meinen geringen, nur gar ju fcmachen Rraften. - Dieß ift aber nun icon in der gangen Refideng weltbefannt, und uns fer berühmter Ochs, unfer berühmter Laus, unfer berühmter Efel, befigleichen die gemiß nicht weniger berühmten Deifter Ochnece. Bettler, Freffer, Saufer, und alter Mann, alle diese achten Runftler (fie treffent jede Blatters narbe, jedes Mafenhaar) miffen und traumen nun von feiner großern Chre - benn Geld ift ihnen Debengwed und Sauptbedarf - als einen Gone ner und Renner der Runft, wie Guer Gnaden, treffend abzureißen - fie fteben famtlich braugen im Borfaale, die Meifter !»

«Ich fibe Ihnen allen mit Bergnügen», fagte Mifolans. «Das Uebrige hab' ich schon herrn Pabst erklärt. Ich werde Sie wie Ihre Bor, gänger behandeln, so wie Ihnen gleich Ihre

Nachfolger, auf meiner ganzen Kunstreise.» — «So viel weiß ich, Ihro Gnaden, als bloßer Runstfreund», siel der Birth ein, «daß unter unseren belgischen Meistern hier in diesem Saale einer steht, der den berühmten Balthasar Denner ets was übertrifft. Dieser soll ein altes Gesicht so fein gemalt haben, daß man alles Feine erst durch ein Mitrostop recht erfennen konnte; aber unser Lurstädter Denner trieb es schon weiter, er malte einem alten Kopfe sogleich ein Bergrößerglas in die Hand, durch das man jedes Schweißloch des Ropfes vergrößert sehen konnte,»

ten; wenn ich das neue gesteigerte Buden des als ein Anecht aller Anechte dankenden Pabstes wies der mit Lebhaftigkeit darstellen wollte, zumal da ich's voraus weiß, daß er noch einmal kommt, und noch stärker staunt.

Denn, in der That, tam er nach zwei Stuns den von neuem wieder, an der Spige eines gans zen Maler : Konflave, das er im Vorsaal hinter sich nachzog, und fing, zuruckweichend, fast mit einigem Beben an: «Er wage übermenschlich bei

Geiner hochgraflichen Unaden, fonne fich aber nicht helfen - hatte er freilich fruher nur irgend einen Fürften und Großen gefannt, und unter feinem Dache ju bedienen gehabt, welcher alles von hochften Gonnern und Rennern ber Rünftler fo fehr, wie S. Graf von Sacencoppen, über: boten: fo maren große welfche Meifter von fol: chen Ramen, als er hier anfundigen burfe, langft in andern Umftanden, ein Salvator Rofa, ein Unton Raphael, Mengs, famt einem Raf phael von Urbino, ein Paolo Beronese und Fra Bartholomeo di S. Marco, samt einem Ettian - Rolorit, Rarnagion, Projefgton, perfpettis vifche Borgrunde, Gruppierung, Idealismus, und erhabenes Pittoreffes, und tiefer Faltens wurf und hohere Geele in allem, dieß fei es, was diese mahren Seelenmaler in ihren Portraten fo ungemein auszeichne, daß Ihro Durchlaucht, die hohe Mutter bes heutigen Erbpringen, fich als ihre Magenin ausgesprochen; und eben biefer heutige hohe Tag ihrer Mieberfunft befeuere ihn, für die Oduglinge ber erhabenen Woch: nerin die Enade der vorigen Maler auszuwirfen,

daß Ihro Gnaden ihnen ebenfalls fäßen. — Dürf' er nach feinem eignen Gesichte schließen, das mehre von ihnen zur Saldierung ihres Abende tisches gemalt, und in welchem sie die kleinsten Züge so herrlich idealisierend hinausgeschraubt, daß man ihn kaum wieder erkenne, wenn man es nicht wisse: so wisse er sich nichts Schöneres und Idealischeres, als ein Porträt vom H. Grasfen, wenn dasselbe von solchen Idealissermeistern hinaus getrieben würde.»

Der Graf antwortete äußerst verbindlich: aMeine sehr geschätzen Gerren, Ihrem Bunsche, mich abzumalen, biet' ich allerdings mit besondes rer Freude die Hand; und von Meistern, die sich so berühmte alte Namen zugeeignet, darf ich wol Hohes und Höchstes erwarten. Mein Grunds sat war aber von jeher, feine Kunstschule aussschließlich hintan zu setzen, oder aufzumuntern, sondern jede zu begünstigen. Daher sichere ich jedem von Ihnen für jedes Porträt so viel zu, als früher den Künstlern der niederländischen Schule, nämlich zehn Louis. Die Sitzstunden werden fünstig näher bestimmt.»

Man sieht aus der Rede, daß jeho Nikolaus, ohne besondere äußere Belehrung, sich selber aus seinem anfänglichen Jerthum, als seinen die Potter und die Denner in Lukas: Stadt lebendig zu has ben, mit eignen Händen, durch seine Kenntnisse der Kunstgeschichte, heraus gearbeitet. Da der Wirth auf seinen Kehlgriff gar nicht gemerkt hatte: so konnt' er ihn unter der Hand zurück nehmen. So werden hundert Jerthümer, so wie Einfälle, im gesellschaftlichen Platregen nicht verstanden; man seht erst hinterher, wenn man unnüt die einen zu verbessern und die andern zu erläutern denkt, daß niemand uns zuhörte, als wir selber.

Ich verfprach oben, nicht wieder mit Feuer zu malen; auch foll Wort gehalten und nichts von Freudensprüngen der italienischen Schule die Treppenstufen hinunter vorgebracht werden. Der Gastwirth sammelte sämtliche Entzückungen im Brennpunkte seiner eignen, und bot der italienisschen Schule seine niederländische Tabagie auf den Abend in seinem Gasthof an; denn er liebte die Kunft und die Künftler und den Grafen und

sich wahrhaft; und versprach sich von ber Bers vielfältigung des gräflichen Gesichts eine noch grös fere der Stunden, die der reiche Nifolaus vor den Malern, und in seinem Gasthofe, versigen muffe.

Sinter allen diefen Malern erschien bei Ditos laus ziemlich fpat der eigene hofmaler Renovang; denn fein Runfttrieb, für welchen fein Gurft und fein Graf ein Bugel ober eine hemmfette mar, batte ihn in der Malerstadt umbergejagt, Runftgenoffen, jum Gallerieinspektor, und in die Gallerie felber. Difolaus fonnte nicht genug eilen, bem Maler mit ben Nachrichten alles beffen, mas er an einem Bormittag für die Runft gethan, die größte Freude ju machen, und es ihm ju fa: gen, wie er gangen Malerschulen auf einmal gu fiben versprochen. - Mehre und tiefere Stirns rungeln hatte Renovang dem Grafen nie auf feis ner jugendlichen Stirn gezeigt : er verwundere fich darüber etwas, fagte er frei heraus - die Rerle feien Bestien, und fein einziger stelle ihn gufries den, die Ochelme aber aus der italienischen Ochus le am schlechteften - babei aber fei alles voll

Deib gegen stärkere Künstler — und er selber habe heute bei dem Gallerieinspektor, den er für einen wahren Runstesel und Palmesel erkläre, auf dem ein Heiland der Runst mit Mühe in das Jerusalem der Gallerie einreite, am Ende mehr zum Gekreuzigtwerden, als zum Königwerden, mit genauer Noth drei von seinen Kunstwerken in die nächste Ausstellung zu schieben vermocht, weil man vielleicht einen ausländischen Mitkämps fer nicht gern auf der Palästra ihrer schwächlichen welschen Schule auftreten sehe.

«Der Inspektor hat Sie aber boch» — fragte der Fürstapotheker, nicht ohne einiges beleidigte und zornige Gefühl seines Stolzes — «sogleich ausgenommen, als er hörte, Sie wären mein Hofmaler?» — «Er hörte es nicht, ein Rünst; ler zeigt blos seine Runstwerke, und damit will er stehen und fallen», fagte der Hohengeiser Stalls maler, und erzählte mit Ingrimm, wie die Lurstädter Färber aus der italienischen Schule sich immer von den alten Meistern, nach deren Rospien sie kopierten, sich die Namen pathenmäßig beilegten, wie etwan in Wien die Bedienten der

Rurften und Grafen fich wie diefe felber nennen, fo daß oft g. B. mehre Metterniche und Raunite in Ginem Bierhause gusammen farten und ihre Beve ren erwarten. Um meiften erbofite fich ber Stalls maler über die zwei Lupftabter Rafaele, ben aus Dredben, und ben aus Urbino, welche fich, mit folden Glanznamen vor ber Stirn, auch bine fegen, und im romifden Sofe auch portratieren wollten. "Mein Bruder", - feste er hingu, und Gefchichtforfcher biefes Rometen, erinnern fich noch aus dem zweiten Bande diefer Geschichte des mitfahrenden, garten, ichonen, phantaftis ichen Jünglings unter dem Ramen Rafael -«verdient, wegen feiner hochft malerifchen Biffor nen bei Mondichein wol eher feinen Rafaelischen Namen ; und wenn er fich nicht auf Praxis, und Portratieren einläßt, fo thu' iche boch ; nenne mich aber gang tury weg Renovang. - D die abe Scheulichen Prahlmater !»

mitolaus that aus Mitleiden mit diesem ars gerlichen Selbgefühl ablenkonde Fragen über die niederländischen Maler, und über die Unters ftügung des Kürsten; aber da Renovanzens neis

difche barte Darftellung den Ruhm diefer bes rühmten Runftftadt ichmalern wurde, fo ichildere ich lieber felber. Die Deifter ber belgifchen Schule — wie sich die niederlandische da nannte - ließen fich gewöhnlich, jeder von dem verftors benen, beffen Ochüler er war, g. B. von dem berühmten Balthafar Denner, aus der Taufe be: ben, und einer nannte fich j. B. Balthafar Den: ner; fo wie gemeine Leute an Fürften Gevatter: briefe ichreiben, eines artigen Pathengeschents gewärtig. Undere belgische Meifter, g. B. ein Safe, ein Sau, ein Laus nannten fich nach ih: ren Studen, und liefen auch im gemeinen Leben auf dem Konvenzionfuß der Preisthiere um, auf benen fie, wie Duhamed auf dem Efel, oder wie in Rom die Raiferfeelen aus dem Ocheiterhaufen, auf einem empor gelaffenen Adler, gen Simmel ge: tragen werden. Undere Deifter , welche der Gaft: wirth jum Porträtieren hergebracht, 1. B. ber fogenannte Gaufer, der Bettler, ber Freffer, ließen sich von ihren Meisterstücken dieses Mas mens, gleichsam die Bater von ihren Rindern, taufen, weil nicht zu verfennen war, daß

fle folche nach bem Leben, nämlich nach ihrem eignen, gemalt.

Es ware freilich gegen alle Ratur bes Men! fchen und gegen die gange Beltgeschichte gewesen, wenn beide Schulen, die Belgier und die Bel: ichen, einander nicht tobtlich angefeindet, ober einander nicht zu vergiften, ju verpeften, und gu brandmarten gewunscht hatten. Der einzige but, unter welchen fie ju bringen waren, war das Dach des römischen hofes, wo allein fie ein Paar Grofchen auf Borg verzehren burften. Bie eins mal in Paris die Dicciniften in einem Bintel ber Theaterloge bes Ronigs fanden, und bie Blus diften im Binfel ber Konigin: fo mar auch hier ber Lufas : Stäbter Fürft ber Magen ber Bels gier, und die Furftin ber ber Belichen; benn natürlicher Beife wird ein Mann lieber die Das türlichfeit, und eine Frau lieber die Berflärung beschirmen.

Schut nun erhielten auch die Maler reichlich und Lob hinlänglich; aber von Geld wenig oder nichts, wegen der die fleinen Fürften so drückens ben Armuth an Papiergeld, das nur fehr große Reiche im Ueberfluß besiten. Die Brodfrumen, womit sonst Pastellmaler die Drucksehler ihrer Gemälde wegscheuern, hätten den Malern schon zum Erschaffen der Schönheiten Dienste gethan; denn in der That will ein Künstler — so wie, nach den heraldischen Regeln, im Wappen nach Farbe stets Metall, und nicht wieder Farbe kommen muß — eben so etwas wie Geld aufges legt sehen.

Nun mag benn Renovanz in seiner stärkern Sprache fortfahren bei Nikolaus: «Diese huns gerleiderei ist nun das Motiv, warum das ganze lurstädtische Malerpack porträtieren muß; wo man nur steht mit ein Paar Pfennigen im Beustel, wird man abgerissen oder abgeschmiert, und wer niemand zum Siben bekommt, der sibt sich selber und guckt in den Spiegel. Für anderthalb Thaler kann sich jeder bis aufs Knie gemalt ers halten, und fast in allen Haushaltungen hier hängt jeder an der Wand, ders kaum werth ist, daß er lebendig am Boden stehe. Glauben Sie mir, als einem Künstler, unter allen den Kerlen, die Ihnen der höchst unwissende und höchst eigens nüßige Pabst (Wirth) empfohlen, ist vielleicht

fein einziger, ber heute etwas zu effen hat: laus ter Lumpe, die nun auf Ihr Gesicht, wie auf einen Brandbrief borgen.»

Bu des Stallmalers Erftaunen etwiederte der Graf: «recht warm dant' er ihm fur diefe Rachs richt gur rechten Beit, jedes Bort fei ein Furs fprecher für die armen geldlofen Runftler; benn auf ihn fonn' er mehr bauen, als auf ben hier vielleicht intereffierten Wirth. Dun hab' er bops velte Grunde gewonnen, fich von beiben Armens Schulen malen ju laffen, und feine auffallend ju begunftigen. Er ftelle fich jego die eingefalle: nen Gefichter ber beiden Reihen von armen Teus feln, die er ichon durch fein Berfprechen fo febr ausgeheitert, recht lebhaft vor, wie herrlich fie aussehen und lacheln werden, wenn er gefeffen, und fie lauter Gold einftecken. «Bei Bott», fest' er gang im Feuer dagu - afchlige ich auch einem einzigen Runftler mein Geficht, etwa feis nes Pinfels megen, ab : fo wirde mich diefer, das weiß ich, auf meiner gangen Reife mit feis nem eignen betrübten, verfolgen, und es mir ors dentlich vorhalten. - Mein Grundfat aber war in meinem gangen Leben der, und bleibt es auf

der Reise hindurch, Herr Renovanz, ein Fürst muß den andern ergänzen, und was der ärmere nicht vermag, soll der reichere vergüten, und so werd' ich denn schen.

Darauf blieb denn dem Hofmaler nichts zu thun, als seine Galle zu verdauen — die eigents lich sonst verdauen hilft — und ihre Ergiesung nach oben zurück zurschlucken, da man bei Nikos laus die warmen Beschlüsse der Wohlthätigkeit durch jeden Widerspruch nur anschüren, aber nicht abwehren konnte; und er hatte nichts Angeneh; mes mitzunehmen, als etwa das für den gastfreien Wirth unangenehme, daß der Graf beifügte, er werde natürlicher Weise aus Zeitmangel nicht jes dem einzelnen Maler sien, sondern sedesmal eis ner ganzen Schule zugleich.

## 3 weiter Gang.

Epagiergang.

Begen Abend, vor Sonnenuntergang, ging er, als bloger Graf von Safentopf, ein wenig in ber festlichen Stadt umber, einfach, blos von feinem Rammerhufaren Stoß und feinen drei Bes lehrten, Richter, Borble und Guptig, begleitet. Die Sonne hangte ihre roth glangenden Tapeten bes Abendrothe, wie bei einem Fefte, an ben Baufern herab, und außer ihm und in ihm war viel Freude. Alle Welt fah ihn an, und jog vor bem von Sacencoppen, gang befannt, mitten im Infognito, Bute und Mugen ab; die Belt aber bestand theils aus den porträtierenden Afademis fern, und ihren Bermandten, theils aus ihren Bläubigern, endlich wol auch aus einigen feigen Safen, welche fürchteten, er nehme fie vielleicht, in einem tollen Unfalle, gar beim Ropfe, wenn ihrer bedeckt bleibe. Der Graf zeigte Berftand,

daß er fogleich mit bem Bute unter bem Urm aus bem Gafthof heraus trat, ichon auf bas ewige Begrüßen vorbereitet. Da aus den obligaten Butbewegungen, womit ein Gefolge in bas Dants solo eines gegrußten Großen einfallt, fo viel auf diefen jurudjufdließen ift: fo weiß ich feinen Schönern Beweis von des Fürften Popularitat und Entfernung von allem Stoly, ale die auf: ferst verbindliche Beise, womit seine nachah: mende Suite jeden mitgrufte, befonders Richter und Stoß, und der hofprediger griff unermudet an feinen But, wiewol mit einigem Berdruß, daß ihn die Gemiffenhaftigfeit mitten unter fo vielen Merkwurdigfeiten immer an eignen und fremden Rile ju benfen nothigte. Blos vom Reis semarschall mert' ich an, daß er, um fich und feinen Sut zu beden, unaufhörlich fich umfah.

Das Abend ; und Feftgetümmel war hubsch und groß. Die fleinsten Jungen schrieen vivat der Kleine! und meinten den Erbprinzen; und die abgelöste Schloswache sagte unterwegs ganz laut: «Unser alter Herr konnte, bei Gott! kaum mehr stehen, es kam aber blos vom vielen Zes chen des Mittags, und da hat er auch Recht, III.

man befommt nicht alle Tage einen gefunden Erbpringen.» - Da fich auf der Belt mol nies mand mit weniger Galanterie gegen bas weibliche Geschlecht beträgt, als diefes felber : fo hörte ber Graf überall Freudenausrufe von Beibern, mel de Gott für die Gnade banften, daß er das Land mit feiner Pringeffin heimgesucht. Der Fürft labte fich, ohne den geringften Reid gegen ben Erbpringen und deffen Eltern, fo innig an ber allgemeinen Luft, als fei er felber gemeint. Der Runfthandler, der im Morgennebel auf bem Ropfe fein magrechtes Bret, als einen Olymp voll Gotter aus Gips, herumgetragen, ging wie: ber mit dem Gotterfige burch die Gaffen , und Mifolaus freuete fich, daß er im Rebel feinen einzigen Gott und Ropf verloren, oder abges fest.

Da des Grafen ganzer Spaziergang durch die Stadt eigentlich zur Absicht hatte, vor dem fürstz lichen Schlosse, das seinem Gasthose gegenüber stand, bei der Rücksehr recht oft und nahe genug — doch nicht zu nahe, oder etwan gar in der Schuß, oder Grußweite — vorbei zu gehen: so ging er einige male vorbei; und bei dem dritten

male fah er eine ber anmuthigften und blubenbften Pringeffinnen, welche je im alteften hundertiabi rigen Romane aufgetreten, an bem hohen Schloff: Renfter ftehen, und ihr furges vergolbetes Geh: rohrchen (es war gewiß ein feltner Ramsben) nach einem Reiter richten, welchen Bacencoppen wenig mahrgenommen. Der Reiter hatte fich eben in furgen Galopp, nach ben aufgerichteten Bufen des Pferdes ju urtheilen, gefest, und wollte aus dem Springbrunnen, worin er in Bronge ftand, in das Ochloß einsprengen, ober doch bar vor paradieren. Der Mann mar, wie leicht au benfen, nichts als eine glangende Bilbfaule gu Pferde, welche fo marzialisch und ahnlich, als Gufform und Gufofen jugelaffen, ben feligen Bater des regierenden Berrn, wenn nicht letten felber, abbildete.

Nitolaus wurde auf der Stelle so wunderlich von der Schönheit der Prinzessin bewegt, als säh' er etwas längst Befanntes, das er jedoch nicht sogleich erkenne. Er fragte den Reisemars schall, der auf ber Reise alles wissen mußte; es war aber blos eine fremde Prinzessin, inzwischen nicht die, die er im Hofwagen anstatt der Heb.

amme vorausgefest, fondern eine ichon langft ans gelangte, jur Pflege ber hohen Wöchnerin viels Jego schloß das durch den Ramsden. leicht. guckende Besicht auf einmal das linke Muge auf. das bisher nicht von dem Zeigefinger, fondern. blos von dem Augenliede jugedrückt worden, und zwar ohne die geringfte Berruckung der ichonen Buge; - mobei ich nebenher verfichern will, daß. biefen einäugigen Mugenliedzug wol wenige Lefer, ohne den fichtbarften Nachtheil ihrer Schonheit, ohne einen gantischen Rungelfrang am Ochließe ; auge, und überhaupt ohne das verdrieflichfte Mussehen von der Belt, nachbringen murden. himmel! welch reizendes Besicht! - 3ch meine nicht der wenigen Lefer, sondern der Pringeffin ihres.

Als sie aber vollends ihr Auge aufdeckte: so hob auf einmal aus des Grafen nächtlicher Jusgendzeit sich das Bild der einen von den vier Freundinnen Amanda's herauf, welche damals der Benus am ähnlichsten geschienen. Er mußte für sein Augenpaar noch das fremde schöne haben, zum Wiedererkennen. Eine aus der halbjugend in die Bolljugend hinübergeblühete ist gleichsam

Y 400

ein blumenvolles Frühlingthal, vom Sonnensschein aufgebeckt, das man vorher in der Macht, blos bei Mondlicht, mit schlafenden Blumen gessehen. — Er gerieth außer sich vor Liebe gegen die — Wachsbüste zu Hause; die vollblühende Prinzessin war eine Zauberrose an Amanda's Brust. Stets mußte er — dazu war er gesmacht — in Resteren oder Wiederscheinen ents brennen und lieben.

Endlich murde die fremde Pringeffin die auf der Gaffe hinaufblickenden Berren gemahr; mußte fich naturlicher Beife umfehren. Das Erfte, was der Graf nach ihrem Umfehren vor: fehrte, war, daß er es auch that, und den Reiter anschauete, welchen fie angesehen. Gein Berg war nun in Bewegung gebracht und wogte fort - der alte Steinfürft ichien ihm immer mehr fei: nen fünftigen Bater, und die erfte Umschließung von deffen Armen, vorzumachen, und je langer er an ihm herum fah, befto mehr war ihm 'am Ende, ale fonn' er eiligft vom Pferde fpringen, um in ber erften vaterlichen Entzudung des Fine bens feinem feurigen Gohn, ber beffen Rnie um: faffen wollen, geradegu ans Berg ju fallen. Er

hatte — wenn es fein Stand gelitten — in ben Springbrunnen ffeigen und bis jur Bilbfaule mat ten mogen, um nur fich ju fuhlen und die Sand auf ihren Juß ju legen.

Go ichwamm er vor der Abendsonne in einem unbeschreiblichen, aber milben Freuen, ohne afa: bemifchen Seelenlehrern recht angeben ju fonnen, mas er Nahmhaftes bagu vorbefommen; unter ben fpielenden Sonnenftaubchen und Abendmuts ten, haftete er in dem warmen Goldftaubregen, wie die Schwebfliege an einer leeren Stelle in ber Luft feft , fah aber bald nach bem Ochloffens ffer, bald nach bem Reiter. Wenn er es aber ichon jebo fo treibt: fo mird es mir, wenn ich ben Fund ber wirklichen Amanda und des wirklichen Baters felber jum Befchreiben erlebe, fauer ges nug werden, feinen Entzuckungen babei mit dem Pinfel nachzukommen, - "Jean, , fagte er , und fehrte fich gegen Stoß, «Du erscheinst heute Abend fruber, und giehft mich aus.» - «Ausziehen, Geine Durchlaucht? - Ja !» verfette Diefer; denn er wiederholte jeden Befehl fragend, und fügte dann fpat fein Ja bei, als ob er etwas ba: gegen ju erinnern hatte, in Wahrheit aber, weil

er das Bergnugen des Gehorchens recht durch: schmeden wollte.

Als eben ein Paar vorbeigehende Mädchen den Reisemarschall recht aufmerksam ansahen, als ob sie sagen wollten: «ist das nicht der Spishube, der arge Nebelstern oder Irrstern am Morgen?» — und als der Stößer auf einmal rief: «alle diable! drunten kommt der verfluchte ewige Jude in seinem Lederhabit und sieht uns»: so verfügte sich das ganze Gefolge in den Gasthof zum römisschen Hofe hinein. —

Unter dem ewigen Juden hatte Stoß den felts famen Mann gemeint, der am Morgen gang in Leder gefleibet, fich vor dem Grafen den Fürsten der Belt genannt.

## Dritter Gang.

Abenbeffen - Stiefelfnechte - und Stof.

Es fommt darauf an, ob eine Dienerschaft lies ber einem vornehmen Berrniin die Geele feben will, oder lieber einer vornehmen Frau. In jes nem Falle helfe fie austleiben, in diefem anfleiden. Um mit der Rammerjungfer ans aufangen: fo einschleiert fich ihr die Geele der Gebieterin mit jeder Bulle, womit fie den Ror: per entschleiert, und jedes Dutftuct, befonders die Art, es angulegen, die Gile und die Beile dabei, ift ein burchfichtiger Fenftervorhang, oder Jalousiefenster, des Innern der Frau; fo daß ich jede Schmudnadel (was jede Stecknadel auch ift ) eine Magnetnadel nennen fann, welche die Berge pole zeigt. - Rury, die Rammerjungfer fann uns ter dem Beften, Falgen und Einbinden des angie: henden weiblichen Buchs bequem in die Blätter

selber hinein blicken', und hat noch dazu an den Nachrichten für die Buchbinderin (fie find nur halb so dick, als das Werk felber) genug zu lesen und zu ersehen.

So zeigt ihr denn die Dame, bei dem Ankleis den, sich und alles Innere, worin die Jungfer, wenn es auf mein Bunschen ankäme, nicht zus weilen sollte Uebermuth und Unmuth, Reiz und Gefallsucht, und Härte und Kleinlichkeit antress fen können. Inzwischen muß ichs dennoch glaus ben, wenn sogar eifrigste Berehrer hoher Damen mich versicherten, sie sähen lieber eine in der Bas dewanne (sie zeigte weniger Fehler) als vor dem Waschnapf, oder mitten unter allen Schönheitzt wassern. Ich will leichter ein Held vor dem Kammerdiener sein, als eine Heldin vor der Kams merkrau.

Hingegen das Austleiden in der Nachs mitternacht wirft nur wenig Psychisches ab für eine Jungfer, jumal wenn man die Eilfertigkeit der Dame bedenft, die sich faum so viele Biers telstunden jum Entpuppen nimmt, als sie vorher Stunden jum Berpuppen gebrauchte, und bessonders bei dem Nachträumen der Vergangenheit,

gefettes an ein Vorträumen ber Zufunft (woran ich gar nicht einmal gedacht) — bei solchen Umsständen, wo die Dame nichts sucht, als ihr Bett, ist wenig zu erfahren, als bis sie wieder aus dies sem heraus ist.

Sanz anders der vornehme Herr! Diefer tommt mit vollem Herzen und vollem Kopfe nach Hause, und hat des Tages Lasten und Freuden überstanden, und spricht, zumal wenn ers noch fann, lieber ein Wort zu viel, als zu wenig. —— Dieses fann der Kammerdiener auffangen, und so Leib und Seele miteinander enthüllen, zumal da bei unserem Geschlechte Ausfleiden nicht viel kürzer dauert, als Ankleiden.

Weder das Lever noch das Coucher des Fürst; apothekers bestand bisher aus den vielen gewöhn: lichen dienstthuenden Kammerherren und Leibpa; gen anderer Fürsten — hierin hielt Hacencoppen mit andern Monarchen gar keine Vergleichung aus — sondern alles war und that der Stößer Stoß mit einigem Stolz. Desto erfreueter war er, daß er bald kommen und sich viel früher hin: stellen durfte, als den Stiefelknecht.

Borber fpeifte man, und ber Tafel: und Ga:

lon : Rnecht, der Birth , trug mit bem Suppen: napfe jugleich die Bitte ber einen unten trinfens den Malerschule, ber belgischen, vor: «Berr Graf von Sacencoppen mochte die Stunden Dero Gie Bens anberaumen, je balber, je lieber, benn bie Geburt des Erbpringen habe die große Ausstellung ju nabe angeruckt, und jeder Runftler wunfche nichts mehr, ale das Portrat des S. Grafen, bei bem allgemeinen Maler: Bettfampfe mit aufzus ftellen.» «Morgen Bormittage fit' ich beftimmt gangen Schule», - refolvierte Mifolans. Pabft mertte höflich, aber frei an, ber Belgier feien ihrer fechzehn an der Bahl, und ba brauche wol jeder feine volle Stunde. «Aber ich will» verfette ber Rurft lebhaft - «ja allen qualeich figen, vorwärts und fints und rechts, im Bolls geficht, im Profil, im Salbprofil, im Drittele, im Biertelprofil, und ba, wo es nicht weiter zu machen ift, mogen die übrigen hinter mir mich aus den Spiegeln abkonterfeien, wie von jeher die größten Maler bei ihren eignen Gesichtsibung gen thun mußten , denn man braucht nur etwas von der Runft ju verfteben, fo fieht man bie 1 41 . 4 1,1 1,14 Leichtigkeit der Sache.»

Dit der größten Dankbarkeit und Lobpreis fung, fo wie mit ber ftillften Berdrieflichfeit (über das Ineinanderschmelgen der Gigftunden) trug ber Birth feine abgeleerten Teller und -Musfichten binunter jur Schule, brachte aber bins ter einem graulichten Bechte - der feinen Ochwant, als bas befte Stud, felber gwifchen ben Bahnen hatte - wieder neue Entichuldigungen und neue Ditten hinauf: «außerordentlich, B. Graf, ju schäßen», - fing er an - «ift allerdings bie belgische Schule, welche fo treu der Ratur auch die fleinsten, ja die unfichtbarften Buge abstiehlt, jedem Gegenstande, auch dem verachtlichften, ein ewiges Leben einflößt durch Leinwand famt Pin: fel, und ewig wird fie daher von mahren Gon: nern und Rennern geschätt und geftütt. Aber dieselbigen mahren Renner, ober noch mehr, bie von der entgegengefehten Runftler : Bant, wers ben auch jugefteben, daß das weite und breite Reich der Runft noch bei weitem nicht durch fie erschöpft ift - es gibt bobe Formen - es gibt große Partieen - hohen Stil - 3deale - geift: reiche Behandlung - entzückende Farbentone überhaupt etwas Ueberirdisches im Contour, furt

was Gie, S. Graf von Sacencoppen, als Ren: ner, am beften bewundern, und wovon ich ftatt aller Borte immer am liebften meinen einzigen Raphael von Urbino anführe. - Bo aber find alle diefe malerifchen Gottergaben vereinigt ju finden, als in der welfchen Ochule allein, die beswegen fich auch gebildet hat? Fünfgehn Deis fter diefer Schule nun, welche heute unten in meinem zweiten Schenffabinette figen, nahren gleichfalls feinen innigern Bunich, ja feinen idealern als ben, Ihro Gnaden im allerbaldigs ften abzutonterfeien, benn fie fonnen mahrlich das hör' ich so oft, als ich einen Kork ausziehe - gang unmöglich ber zweiten Ochule die Ehre laffen, daß fie allein im Bilderfaale dafteht und feil fteht, mit Ihrem großen Bildnis in der Ausstellung, sie wolle auch dabei fein und fich geigen.» -

Difolaus verfette: «gern und parteilos fit,"
er sogleich morgen Nachmittags auch den andern
Meistern auf einmal.» Außer der fürstlichen.
Sitte, alles recht eilig da ju haben, und weg zu
haben, die ihm auch ohne Krone angeboren war,
befolgte er hier noch seine eigne andere, daß er

nie einen Menschen auf etwas warten lassen konnte, schon aus eigner Ungeduld; — und hier war's ihm schon zu viel, daß entweder die Welsschen auf die Belgier, oder diese auf jene passen mußten.

Der Wirth Pabst trug feine abgeleerten Teller und Erndtaussichten hinab in das zweite ober italienische Schenkfabinet, wurde aber von ihm jum Grafen juruckgejagt, und vorher, fo viel daffelbe auch bei ihm geborgt, aus Runftliebe ftart angefahren, daß er viel zu einfältig gemes fen, und mit fo weniger Renntniß ber Malerei unterhandelt habe, daß er fich Abendlicht für Morgenlicht aufbinden laffen. Er brachte dann bem Grafen taufend Entschuldigungen der Maler, Die er, wie feine Betrante, ihnen lieh, und bie unterthänige Bitte um eine vormittagige Gigung, wegen des beffern Lichtes, hinauf. - «Ich fete voraus» - antwortete der Graf - "baß man fich unten ber inftanbigften Bitten um mein bal: diges Sigen noch erinnert; blos deffhalb hab' ich gewillfahret, ob ich gleich ein tagelanges Sigen in einer Stadt nicht liebe, wo mich fo vielerlei erwartet.» -

hat nun ein Fürst an einem einzigen Tage so viele hoffnungen theils erfüllt und gemacht, theils selber geschöpft: so ist er etwas mude, und sehnt sich mit Recht vor bem Bettgeben nach seinem Stößer zum Ausziehen, ben er vorher zum reche ten Sattessen und Sichselberauswarten in den Speisesaal hinunter geschieft.

— "Jean! Um bes himmels Willen ben Stiefel gehalten», rief er dem eintretenden Stösfer entgegen; denn er hatte wenig anders mehr an. Zwar wollte er jeden Abend sich vornehm und ordentlich ausziehen lassen, fonnt' es aber vor fürstlicher und pharmazeutischer Ungeduld nie dahin bringen, daß ers erwartete.

«Um des himmels Willen den Stiefel gehals ten», hatt' er gerufen . . . . Schwerlich ers halt' ich in diesem ganzen Werke eine bessere vers anlassung, als hier, einmal ein Wort zu seiner Zeit auszusprechen, über einen Gegenstand, den eine gute Feder wol früher, als manchen anderen im allgemeinen gothaischen Anzeiger, hätte beherz zigen sollen, nämlich über die schlechten Stiefels knechte in deutschen Gasthöfen. Noch immer sieht man sie bedeutend unter dem Grade von Vollkoms

menheit stehen, welche andere Wertzeuge in Eurropa, wie sogar Schuhbürsten, Stiefelzieher, Stiefelhölzer und deren Wichse längst erstiegen haben. So schmale Stiefelknechte, daß man auf ihnen nicht auffußen kann, oder solche mit dem Bußboden auf Einer Ebene liegend, berühr' ich nicht einmal; aber wenn es zwei Bechselbälge von solchen Knechten in den Wirthshäusern gibt, wovon der eine Balg unendlich eng ist, und der andere unendlich weit: so kann man einen Schluß machen.

Und doch fönnte ein Mann am Ende in die Kneif: und Beißzange eines zu engen sich viels leicht finden; zumal mit Schnürstiefelchen; aber wenn er nun schläfrig oder eilig auf einem Sties feltnechte wie auf einem Gabelwagen steht, und seinen Fuß als Pferd in der Gabel hat und das mit ziehen will, luftig aber und leicht, wie aus einem Freihafen, wieder heraus fährt — weil er feine Kurierstiefel und feine Fußsäcke anhat — wenn vollends ein solcher Fußmärterer feinen les bendigen Nebenknecht und Oberdiener neben dies sem untersten zur Seite besitht, sondern am Ende zwischen die Stubenthüre und den Thürpfosten

bas Bein flemmen, und auf folche Beife (er bruckt nach bem Gefete ber Mechanif einige Fuß tief unter bem Ochloffe bie Thure grimmig gegen feinen Ruf) als fein eignes magnetifches Bufeifen gieben und ausziehen muß: fo mundre fich nur niemand, baf ich ber Reifende bin und mein Bein aufhebe und vorzeige und frage: fest man benn gar feinen mannlichen Suß mehr in ber Belt voraus, der etwas niedlich ift und doch fart genug, und ben man, ale Ronvengionfuß für alle Stiefelfnechte feststellen fonnte? Ein allgemein gefetlicher Regelichnitt ins Boly thate hier Buns ber. - Aber diefe Rlage reiht fich an die Rlage überhaupt über alle Knechte und Dienftboten und Oflaven insgesamt, Die jeto alle auf ju großem Rufe leben, ja von welchen immer mehre einges ben - wie Baderfnechte, Landsfnechte zc. - fo baß, wenn es in Briechenland und Rom, wie in den westindischen Besigungen, gewöhnlich mehr Oflaven, als Freie gab, bei uns gulest die Bahl ber Freien die Bahl der Stlaven ganglich über: fteigen muß. -

Auf dem gahnenden Stiefellnecht wartete, wie gefagt, Rifolaus auf einen lebendigen III. 13

wozu freilich der Gaftwirth Dabft, als Rnecht aller Rnechte, im eigentlichen Sinne geboren mar - als fein Leibhufar Stoß eintrat und ihm for gleich die Gpige hielt, namlich dem Stiefel. Stoß fagte etwas verdrießlich, da er dem Furs ften gar nichts weiter auszuziehen hatte: «bas andere hatte unfer eins auch thun fonnen», und half ihm nicht in, fondern auf das Bett. Bies bergefeffen, Leibhufar»! - fing ber Graf an aber was fagft Du ju allem? Eriffte nicht Bort für Wort ein, was ich Dir einmal auf dem ros mer Ranapee von meinem Kurftenwesen voraus verfündigt? Und doch find wir erft in Lufas: Stadt. Satt'ft Du Dir aber einen fo glangens ben Empfang bei meinem blogen Intognito vors geftellt; bas Glockengelaute, bas Ochiefien, und die Leute überall , die uns fo nachfeben ? - Ober batteft Du Dir traumen laffen wie ich. baß eine Pringeffin mir hierher an den hof voraus eilen wirde, aus recht guten Grunden. Denn ich fage Dir, fie ift mir eine Urt wirtlicher Borbimmel. (Der Stößer hob vor Freuden die ausgebreiteten Urme in die Bobe). - Gei doch ftill! - Und fage mir, was fagft Du in Deiner Ginfalt bagu,

daß alle hiesige Malerschulen unter allen Gesiche tern kelnes zur Ausstellung liefern wollen, als meines? — Ist aber nicht gerade auf mein Gessicht meine ganze Zukunft und Krone gehaut? — Wie, Jean? Gerade heraus damit!»

(Dieser steekte sogleich beide Hände ein, und schüttelte damit die Taschen und den Kopf und den Oberleib vorwärts, um gleich am ein allges meines Körper: Zunicken zu geben.) — «Ich bip dabei nur begierig, wie sich Rom schämen und benehmen wird, das mich in den letten Tagen so schmerzhaft verkannte, daß ich wahrlich immer daran denken muß; um es nur zu vergessen.» (Her suhr Stoß vom Sessel auf und drohte mit geballter Faust ernstlich nach der Stadt Rom bin, und sagte: Du!)

«Husar! Noch einmal möcht' ich erinnern, sprich weniger! — Und so bin ich benn heute so recht nach Bergens Wunsch, und über meine Ers wartung hinaus, glücklich geworden. Nur würd' ich es noch stärker werden, wenn ich es recht glaubwürdig und aussührlich vernähme, daß es auch allen meinen guten Leuten, die mir so ans hänglich auf meiner langen Lauf; und Rennbahn

nachgefolgt, nach Bunschen ergangen, Dir abet befonders, alter Jean, und es wäre wol ein fleis nes Dankzetchen, wenn Du nur endlich den Mund aufthun und nur etwas darauf antworten wolltest.» —

"Alle diable! Will ich denn nicht reden bis der Morgen graut? Und kann es jemand beffer has ben in der Stadt, als ich? Den ganzen Tag geh' ich darin mit meinen goldnen Treffen herum, ob es gleich ein Werkeltag ist, und zeige mich. Die andern Herren haben es besonders herrlich, und trinken so viel sie-wollen, und lassen sich ihr Essen bringen. Im meisten wunderts mich aber, daß unten zwei Stuben voll Anstreicher oder Mastersette sien und graufam jubeln, Ihnen zu Ehren. Gehören denn die zu unserer Snife? Ein ganzes halb School sind ihrer.» — Stoß hatte nicht im Geringsten das verstanden, oder beachstet, was Nikolaus von seinen Malern gesingt.

"Jean! " verfette Nifolaus mit dem fros heften Gesichte von der Welt und im Zimmer - amorgen malen mich ja die einen sechzehn auf eine mal ab, übermorgen aber die andern funfzehn; auf das freuen sich nun die guten Leute so fehr."

- «Rann denn nicht Giner allein Ihr Geficht gu Stande bringen ?» fragte Stoß, welcher glaubte, das halbe Schod arbeite es in Compagnie aus, und theile fich in die Gliedmaßen für den Dinfet. Alls er über seine einfältige Sypothese gurecht ger wiesen war, gebar er die noch einfältigere Frage. was denn ein Mensch mit ein und dreißig Ges fichtern von fich anfangen wolle, jumal wenn er fein eignes noch habe. - «Dage», fing Difos laus ernftschwer an, cin gurft unterftugt bie Runft, gwar auf jede Urt, aber durch Portrate malerei am liebsten. Go ift die Gache ichon an und für fich. Geh' aber weiter, Dage! - Dur fannft Du über viele Dinge gar feine Ginficht baben - - Bejah' es nicht und ffore mich -- Liefe ich demnach gehn taufend Schock Bilds niffe von mir verfertigen, und zwar theils auf Silber, oder gar auf Gold, und gabe die Pors träts herum: wahrhaftig, niemand befame ihrer genug. - 3d wollte aber etwas anderes fragen, benn natürlich hat jeder Geld lieb, indeß ift die Sache immer die, daß der Ropf eines Fürften nicht oft genug abgebildet und repräsentiert mers den fann, da er felber fo viele taufend andere

Ropfe reprafentiert, Die er beherrichen muß. Cos gat abbilbende Gelbftude find ihm nicht einmal genug ; wenn er jemand mit fich felber befchenten will, fondern er beehrt ihn etwan mit einer Tatiere, auf welcher fein Bildnis im Großen fteht, obgleich oft unten barunter eine Menge feiner verfleinten Gefichter in ber Geftalt von Golde flicen liegen mogen. - Bei mir aber hat es noth die bochft wichtige Bewandnis, Jean, baß ich, eh' ich mich auf Mungen, ober Mungen auf mich Schlagen laffe, barauf ju denfen habe, vors her zweien ber größten und geliebteften Perfonen auf ber Belt, meinem durchlauchtigen Bater und meiner durchlauchtigen Geliebten, mein Bildnis, bas fich nun burch bie ein und breißig Maler gu Sunderten ausbreitet, vielleicht in die Sande ju fpielen. - Sch denfe mire, wenn benn nun bie Affergeliebteften auf einmal mein Portrat ju feben befamen . . . . - »

"Ciet!, verfette Stoß, "fie maren des Teus fell tebendig, und wifften gleich, wen fie vor fich hatten, wenn Ihro Durchlaucht felber nachs tamen und auftraten.»

«Und da die Künftler natürlicher Beife ihre

morgenblichen Kunstwerke in der großen Ausstels tung mit aufhängen: so ist es höchst wahrscheins lich, daß die fremde Prinzessin, die im Schlosse ist, sich erinnert, mich in Rom neben einer ihs rer hohen Freundinnen gesehen zu haben, und darauf die Freundin oder mich von manchem bes nachrichtigt.»

"Morbleu!, versette Stoß, «auf mein Wort! Die Prinzessin hat Sie ja ohnehin schon heute am Schloßfenster beschaut, durch das Spektiv.» Nikolaus, der, wie gesagt, alles nur bei Wies derscheinen sah, und bei Wiederhallen vernahm, hatte vor lauter Zukunft gar nicht ans heute ges dacht.

«Denn überhaupt» — fuhr er ruhig fort — «muß ich beffer erfahren, was der hiefige hof von mir denlt.»

"Ei, das weiß ja der Hof selber noch nicht»

— sagte der Stößer, der blos an den römischen

Sasihof dachte. — Der Wirth wollte wol mich
hinten und vornen aushorchen, aber ich pfeif' ihm

was. Plos dem redlichen Kellner hab' ichs ents
beckt, wie ichs mit meinen eignen Ohren vers
nommen, und wie ich Dero Durchlaucht Bater

selber gesehen, als er in der Apothese Sie höfs lich invitiert, ihn einmal bei Gelegenheit zu bes suchen, auf seinem Throne; und Ihr Gr. Bater ware Ihnen wie aus dem Auge geschnitten, bes sonders an der Nase. Und an einen Grafen Hasenkopf sei bei der ganzen Sache bei Ihnen gar nicht zu denken.»

«Es verschlägt wenig, ihr unpolitischer Jean", versehte der Graf, «mein hiesiges Infognito ist ohnehin nur Schein, und jeder weiß ganz gut, wer ich bin. Jeho sieh endlich einmal nach dem faulen heinz, und danke Gott in Deinem Abend; segen für alles, was Dir hier schon begegnete, und begegnen wird.»

«Nur der verfluchte ewige Jude in seinem Ledersacke foll mir nicht begegnen; der hat etwas gegen Fürsten und deren Gleichen, und sah mich heute schon dreimal an, der Satan.»

«Dem stehe ich schon», sagte der liegende Mitolaus, welcher in sein heutiges Abendroth teinen Pechdampf wollte ziehen lassen, sondern sich in Nachträumen der Bergangenheit, und Borträumen der Zufunft so lange einsenten, bis er von der Nacht einen der herrlichsten Träume

von der Gegenwart erhielt — und am Ende übers fam er auch den, daß er vor Einem Maler sich selber mit 16 Leibern und 32 Urmen sigen sah, welche sich sämtlich zu einer artigen Gruppe vers flochten.

## Sechzehntes Rapitel.

In drei Gangen.

Borin swei mat gefeffen wird und einmat feht gegangen.

## Erfter Bang.

Die belgifde und nurnberger Arbeit- Worble's Tifchreden.

Es fam zeitig genug die belgische Schule, 16 Mann ftark, damit die Runft, nämlich jeder von ihnen, mit zehn Louis glänzend vom Fürsten untersstüßt würde durch Sigen. Die größten niederläns dischen Meister in ganz Lukass Stadt, ein Denner, ein Potter, der Ochs, ein Esel, ein Laus u. s. w., zogen mit ihren Arbeitkasten die Treppe hins auf, und der Wirth Pabst ihnen voran, als ihr Leo X. — als ihr mante di pietà und Gemein:

gläubiger — als ihr Oberhofmarschall, der sie einführte bei dem Grafen. Die Schule zersehte sich wieder in vier Malerstoffe, in Miniatursarsben, in schwarze Kreide, in rothe Kreide, und in chinesische Tusche. Uebrigens sah ihre Selbers Drapperte nicht so glänzend aus, wie die nieders ländische ihrer Figuren, sondern mehr etwas bettelhaft. Sie wären ihre eignen Gliedermänsner, mit Lumpen und Studien behangen; und bei ihren angezognen Gewändern sah man, was man an den raphaelischen rühmt, in der Falte der gegenwärtigen Bewegung nicht etwan blos die Spur der nächst vergangenen, sondern eigentlich gar keine andern Spuren, als längst vergans gene.

Darüber staun' ich gar nicht; zieht ein gros fer Gewändermaler sich elend an, so isto so viel, als wenn eine meisterhafte Malerhand, nach Las vaters Bemerkung, gewöhnlich eine unleserliche schreibt. Denn dieß ist wieder nicht verschieden vom Falle trefflicher Dichter und Prediger — wie man guten Schweizerkafe nicht in den Schweizzergasthöfen, sondern im Auslande bekommt, oder gute Rheinweine nicht am Rheine, oder den bes

sten französischen Wein nicht in Frankreich, son: dern außerhalb ihrer Pflanzstätte — so hat man auch nicht bei dem moralischen Dichter und Pres diger selber gute Eigenschaften, Milde, Liebe, Religion und Erhebung zu suchen, sondern mehr in seinen Lesern, welche das Ausland von ihm, wohin er alles versandte, vorstellen; und ein Engländer konnte sich recht gut unter dem Galgen an einer Predigt des berühmten Doktors Dodd erbauen, mährend man den Kanzelredner selber daran knüpfte. — —

Der Graf schickte die nöthigsten passenden Worte voraus, welche nicht sowol den Kenner, als — was richtiger war — den Gönner der Runst verriethen, und es war schmeichelhaft für jeden und ihn selber, daß er sich den zweiten Kaiser Karl den Fünsten nannte, der auf allen seinen Reisen einen Maler mit sich führte, und der von Titian dreimal die Unsterblichkeit empfans gen zu haben versicherte, nach seinem dreimaligen Abmalen, und er seize hinzu, er dürse vielleicht auf eine noch öftere Unsterblichkeit rechnen. Das Platznehmen und Lichtzuschneiden machte viele Noth. Nur Hacencoppen war leicht in die Mitte

des Saals geset, großen Spiegeln gegenüber — um ihn herum stellten sich die Tischchen der versschiedenen Meister, aber nur einige konnten ihn im Vollgesicht ergreisen — andere blos im Dreis viertelprofil — mehre im Halbgesicht — ein Paar im Viertelgesicht, und die vielen hinter seinem Nicken hatten gar nichts von vornen zu sehen; — diesen aber waren jedoch Spiegel gegenüber gehängt, so daß aus letzten wieder Vollgesichter und Preiviertel; und Halbgesichter äußerst bes guem heraus zu malen waren.

wie So fing denn das Konterfeien an allen Enden und Eden mit Eifer an; denn in einen einzigen Bormittag wurden die sechs Schöpfungtage seir nes Sesichtes jusammen geprest. In derselben Viertelstunde wurd' er sechzehntöpfig — wenn man seinen eignen Kopf für keinen rechnet — und bekam sechzehn Stirnen, entweder aus schwarzer Kreide oder aus rother, oder aus Lusche, oder sonst.

Als man an feine fechzehn Rafen fam: fo ftellte er — und noch vorher bei der Stirne richtige Grundfage über Porträtmalerei auf, theils um in fein Sigen hinein zu fprechen und

foldes fich ju erleichtern , theils weil er feine recht guten Grunde dagu hatte, namlich feine gwolf Blatternarben. Er brachte vor, wie fehr gerade ihre Schule den Renner befriedige, der fich oder jemand anders malen laffe, weil er von ihnen doch eigentlich fein Scheinbild Seiner felber erhalte, fondern ein mahres, nichts hineingepinfeltes, nichts herausgepinseltes, nichts Bertuschtes, fons bern gerade nur das, mas er felber fei. - Und eben diefes Gelbft fei es ja, mas ber Liebende im fremden Bildnis allein auffuche. - Diemand werbe fich einen ichonern Bater mablen, ale fein wirts licher fei, und eben fo geh' es mit beffen Bilde nis, und wenn ein Gwift und Descartes fogar an den Geliebten felber das Schielen, oder andere (St. Preux an feiner Julie fogar die Blattern felber -) reigend fanden; wie viel leichter nature tich an den bloffen Porträten. - Und er bedaure nur, daß gerade die unichuldigen Fürften fo leicht, fo flach, fo untenntlich auf ihren Mungen ets ichienen, blos durch lauter Schönfünftelei. -"Deine Berren, nur fed ju; nur redlich feine einzige Pockengrube weggelaffen, und maren ihr rer ein ganges Dubend», endigte er fein genug;

denn gerade diefe swolf Narben follten swolf himmlische Beichen werden, worin ihn, auf feis ner Sonnenlaufbahn, der Bater zu finden hatte.

Es war daber fehr verständig von ihm, daß er mit feinem Bollgeficht gerade dem berrlichen, und in gang Lufas : Stadt berühmten, Balthafar Denner faß, welcher, wie fcon gedacht, über ein Bild von fich bas Mifrostop fogleich mitger malt, durch welches man die feinften und une fichtbarften Buge gang fichtbar und vergrößert ers blicken fonnte. Sacencoppen verlangte von ihm, er folle auch über fein Portrat ein gezeichnetes Bergrößerglas anbringen, jedoch mag' ers nur über die Dafe halten, und fogar dieß nur fo, daß nicht die Dase unendlich vergrößert wurde was ichlecht im regelmäßigen Beficht ausgesehen hatte - noch auch die Pockengruben - welche dann noch unformlicher, als 12 Berggruben, oder magrechte Nafenlöcher, ober als Diamantgruben erschienen waren - fondern alles follte unter dem Mifrostop fich fo ausnehmen, wie es in der Matur fei, näulich als eine ordentliche vernünfe tige Menschennase, nebst ein Dutend Blatters

narben, wenn'ich anders richtig gegablt», fagte Difolaus.

Go befam er benn faft in Giner Stunde mehr lange Mafen, als ein anderer in feinem gangen Dienste; benn fein Gesicht brach fich in ben Bellen der Karben fechzehn mal. 3ch will dieß nicht reichlich nennen; denn ba der fleine Dresdner Ririchfern hundert und achtzig eingeschnittener Besichter zeigte, fo feimten freilld aus feinem Befichtfern ein Sundert weniger Gefichter auf, was absticht, wenn ich auch bas morgendliche Treibhaus ber welfchen Schule mitrechne. 3molf Bruben meniger oder mehr, und jebe in angebors ner Reihe, folug Balthafar Denner bergmannifch dief war voraus zu fegen, aber es muß doch ju feinem Lobe fier allgemein befannt werden auf der Dafe, unter dem Glafe ein, blos treu det Runft, blos folgfam der Matur, ohne ein Bort ju ahnen, baß biefe Blattergruben, Gold, und Silbergruben bes Rurften find, und daß diefer, ohne die Blatterpuntte, für feinen Bater blos ein unpunktiertes Alttestament bei allen feinen fonftis

gen Lefemüttern oder Matribus lectionis bleiben würde.

Indeffen wünscht' ich , daß über Denner nicht ein Ochs vergeffen murde, ich meine nicht den frubern frangofischen Gefandten in der Odmeig, fondern ben zweiten Paul Potter in Lufas: Stadt. Benn nämlich ber erfte Paul Potter eine piffende Ruh, wie Myron eine faugende, gleichsam der Bundlade feiner Unfterblichkeit vorspannt, und jede Ruh fo berühmt ift, wenn auch nicht fo ers haben und gesucht, als die Pisse - Vache - wie Die Schweizer in ihrer Biehweibesprache den bes fannten Bafferfall pomphaft genug nennen : fo ftellte der Lufas ; Stadter Potter einen piffens ben Ochsen neben den Evangeliften Lufas von fol: cher Bollendung auf, daß man nicht blos ben Evangeliften über fein Thier (wie oft in ben Bei: ligen : Legenden umgefehrt) vergaß, fondern auch auf den Maler den Ramen des Biehes übertrug. Es brach ber Gallerieinspeftor in feinem Pro: gramm über die vorjährige Ausstellung, wo er eben den Preisochsen öffentlich und afthetisch Schätte, in eine folde Bewunderung aus, daß III. 14

er spricht «von einer Nische, von einem Beilige thum, das die herrlichen vier Beine des Biehes als Säulen bilden. Fast zu feierliche Redenssarten, die blos ein Göthe, und zwar nur bei der Darstellung von Myrons Ruh mit dem Ralbe, sich wörtlich so erlauben konnte.

Aber eben der Schöpfer und Namenvetter des . genialen Ochfen ftellte auf Sacencoppens Dafe, ob er fie gleich nur in Miniatur nachmalte, ben gans gen Pocken : 3wölfpunkt - wenn ich aus Scherg ben Grafen nach der Doppel : Aehnlichkeit mit bem Rafer : Sechspunkt ober coccinella sex punctata fo nennen darf - mit ichoner Rinlichfeit dar. Gine gang unerwartete Freude machte ater Ochs dem Grafen durch einen Balbring über feis nem Wirbel, der ordentlich beffen befannte Ochas delphosphoresgeng, oder deffen Beiligen: Diffusion: raum andeuten fonnte. Es blieb der Beiligen; Unschrot immer etwas herrliches, so wie die Podennarben : Interpunfgion, wenn auch Potter, wie zu vermuthen, nicht das Geringfte von der hohen fürftlichen landesherrlichen Bedeutsamfeit der Marben und der Stralen gehört; dann hatt'

er den Salbring mahrscheinlich aus der Gewohns beit darüber gezogen, entweder den heiligen Evang gelisten Lufas so oft ju malen, oder neben ihn auch dessen Ochsen, wovon ihm die wie zwei Mondviertel einander zugebognen Sorner als eine Art Seiligennimbus geläufig geblieben.

Genug! Sacencoppen war mit Ochfen überaus gufrieden.

Sonst aber ist es historische Pflicht, nicht zu verhehlen, daß die andern Maler nur schlechte Denner und Potter waren, und viele über zwölf, manche unter zwölf Blattergruben, ein Paar vollends zusammenstießende Blattergruben ausges heckt, der dazu gehörigen Nasen gar nicht zu ges denken, ja einer saß unter den Malern, welcher, wenn jene Männer im Tempel des malerischen Ruhms aufzustellen waren, gar auf den Kirchhof desselben gehörte; ich mache seinen Namen aus Liebe der Welt gar nicht bekannt, so grobgeschries ben er auch da vor mir liegt.

Diemand in der Afademie, Die Maler am wenigsten, konnte so fehnlich das Ende der Sigt gung heranwlinfchen, als die Akademie, nämlich

Der Graf felber. Er tonnte fich nichts Langweis ligeres benten , als fein unablaffiges Augens Aufs und Ablaufen auf den Gefichtern der 16 Ropiften, wo er auf fein einziges treffen fonnte, das ers träglich fett gewesen mare. - Biel Farbe hatte auch feiner ; ausgenommen die wenigen Lefgen der Miniaturmaler, Die ihre Spigpinfel an ihnen genäßt hatten. - Ermudet ichon Sigung gurs fen, wie viel mehr, wenn einer; wie Marg: graf, Die Minute Durchaus gar nicht erwarten fann, in der er auffteben und ben fechgebn bur: ten Schachfiguren - worunter nur brei reich gei nug an Gold und Gilber waren, namlich bie Miniaturmaler an Mufchelgold und Gilber sehn Goldludwige (nämlich jeder Figur) auf die Zafel hinlegen fann, fonbern wenn er orbentlich vor Ungeduld gappelt und wie ein Schullehrer benft : hauslicher Rleif fonnte ja bas Beffe thun . in s und mich ausmalen.

Endlich konnt' er auffiehen und auszahlen. — Wie gesagt, jede (hier mehr ziehende, als ges zogene) Schachfigur erhielt zehn.

Die Auftritte dabei gehoren gutfehr der lyrir

schen Dichtfunst an, und zu wenig der stillen planen Geschichte, wie sie musterhaft ein Adelung, in seiner «pragmatischen Staatsgeschichte Euros pens» schreibt, als daß ich etwas stärkeres vors bringen dürfte, als den Bunsch: wäre nur der arme Correggio mit seinem Sacke vollerdrückens den Aupferehrensold darunter gestanden: er hätt' ihn wahrlich sallen lassen, und gesagt: ich bin guch ein Maler, nänlich ein Lufas Städten.

Die Schwüre find nicht zu zählen — ich nehme fechzig an — welche die Meister unter dem Golde einstecken thaten nach sie Die Lunftwerke nach hause nehmen und da so gebeiten und mit neuen Bügen die sie bis zur öffentlichen Ausstellung ihm täglich im Borbeigehen abstehlen würden, so nachbeisern wollten, daß man ihn bei der Austsellung unter tausenden auf tausend Schritt weit erkennen sollte.

er engalantin, imstrum. Per dialogo en interior

Titled all sailing its.

and the state of the state of the

## 3 meiter Gang.

Borble's Abendtichreden über alles Borige und ben Birth,

Sch weiß, wer den S. Grafen unter allen im Saale am besten und ähntichsten getroffen; — er sich selber, durch sein Bezahlene, sagte der Reis semarschall abends, als er, in gräflichen und seinen eignen Angelegenheiten den ganzen Tag zwischen Misolopotis und Lufas: Stadt hin und her ges weht, endlich zur Tasel kam, und die sechzehn Pensionen und Baubegnadigungen aus der Staatsstasse fasse vornahm. Er sah sich sogleich für einen sahrenden Landstand an; denn in ältern Zeiten sührten die Kürsten auf ihren Reisen die Stände selber mit, die jeho erst zu ihnen reisen. —

Auch hatte er gerade ben gangen Tag genug geträumt, um mit einigem landständischen Feuer und Freimuth den Fürsten auf seine übermäßige Güte aufmertsam zu machen. Auf feine Beise

durfte ber landftand Worble fich unterfangen, etwa unterthänigft und treugehorfamft ju bemer: fen, daß auf folche Beife der nachfte funftige Diamant fich voraus flüchtigen fonne, eh' er nur aus dem Feuer heraus mare, und daß fo die Bande bes Rammerbeutels, wie die eines ausge: hungerten Magens, ichlapp jufammen fallen durf: Aber fo viel burft' er vermeinen , jumal er ben gangen Tag bas Seinige getrunten : fo wenig er auch von ber Malerei verftehe - Recht hatt' er hier und feinen Ginn für fie - fo muff' er boch dem Sofmaler Renovang beifallen, welcher Die gange lurftadtifche belgifche Ochule mit ber Schule in London vergleiche, worin ein altes Beib Rindern Grimaffen und Stellungen jum Erbetteln beibringt. - «3ch will feinen Tropfen lurftadtifden Rrager in Ihrem Sotel mehr trin: fen , herr Pabft» - fuhr ber Landftand, gegen ben Gaftwirth fich fehrend, fort, ber hinter bem Kürstenstuhle Bacencoppens als maitre de plaisirs aufwartete - «wenn nicht mit folchem Maler: honorar alle Bettler der Stadt fich hatten abfins den und heben laffen; fo mare die Sache ein gründonnevstägiges pabstliches Fußwaschen von Armen gewesen, statt ein Sandwaschen von Pinstern.»

«Die sechzehn Künstler» — versete Pabst — «sind eben Gott erbarm's! selber ichon Arme, und jeder ist mir schuldig.» — «Und desiwegen», suhr Worble fort, «haben Sie als Renner mehr ihrer Zeche als ihrer Kunst Prosazeichner und Kurrents fünstler anempsohlen, welche nie das Ideale einer Physiognomie, mit Renovanz zu sprechen, bes greifen, geschweige ergreifen können.»

Der Gastwirth versicherte — und berief sich auf Nifolaus — er habe auch die «idealisirte» Schule, die welsche, eben so start empfohlen, morgen tamen sie ja, und seine gräflichen Snar den fagen.

Jeho rief Worble wie außer sich: «o Pabst und alle Götter! Dieß ist gar der Hub, Durcht, laucht! Unser Hofmaler Renovanz sagt — ich wollt', er wäre da; er arbeitet aber Tag und Nacht für die Ausstellung: — mit seinem Fußtzehennagel, wenn er spihig genug geschnitten wäre, wollt' er ein keineres Ideal: Oval auf das

Papier hinkraben und hinreisen, als sie alle in der Stadt. Und Gott sei doch dem Gesichte gnädig, das unter dem Glättzähnen ihrer Pinsel gerathen; das erste, was der Pinsel wegkehrt und absrift, ist die inländische Nase, um eine griechische aufzuseben, aber wenigkens eine rösmische, an die Stelle einer romischen; und das träftigste ectigste Gesicht wird so glatt gescheuert, wie das einer scharfen Münze in einem Truthahns magen. Ich möchte mir meines um kein Orshoft Wein mit ihren Farben einseisen lassen. Iber Greg Graf, möchten dach noch abzus weisen und die Treppe hinunter zu treiben sein, zumal da sie gewiß auf ähnliche Benesize wie die belgischen Planspiegel sich spieen.»

Dier nahm endlich der Graf lächelnd und mild das Wort, und fagte: «er habe ihnen das Bersprechen gegeben, folglich halt' ers unbedingt.

— Wenn ein Fürst, wie der von Lufas; Stadt, die Runst sogar auf Rosten seiner Finanzen zum Blühen getrieben: so könn' er selber in seinen eignen Berhälmissen nicht weniger thun, als sie in diesen Blüten zu erhalten und zu begießen.

Auch woll' er feinem allfettigen Gefchmacke nicht vorgeworfen wiffen; daß nur die eine Schule vorzüglich begunftigt wurde, die andere aber weniger.»

Sier fiel ber freundliche Dabft mit Entgirden ein : der ergreife biefe Gelegenheit, ba ber mels ichen Maler morgen nur 15 beftellt maren, und 5. Graf von Sacencoppen jum ewigen Preise Ihres unparteiffden Gefdmacks auf beibe Odu: ten Ihre gnadigen Mugen wurfen, den fechzehns ten anzuempfehlen und nachjuschieben, ber fich biefen Rachmittag faft weinend angemelbet; von Matur und Profession fei er ein welfcher Maler, und habe wol ohne Frage die beffen Beis ligen in Lufas : Stadt gemacht; baber er auch nur unter bem Damen Beiligenmaler allgemein umlaufe; - und überaus nett und andachtig feten befondere feine 11000 Röllnifche Jungfrauen, wovon er ein Paar Dubend geliefert. - Da aber die Stadt mit Beifigen beiderlei Gefchlechts langft überladen, fo fei er aus Mangel an Abfat ein Rupferftecher geworden, und freche eben jego ein Paar Rupferplatten ju einem außerft unguch:

ner, dabei ju stehen und es mit anzusehen, wie der hagere hungrige lange Mann an den zu anstößigen Figuren verdriestlich mit dem Stichel weiter ars beitend grabe; sur den Mann ein wahrhaft svems des Fach, in das er sich durch das vorige nicht im Mindesten eingeschossen. Dero unterthäsnisster Kniecht möchte denn wol», beschloß der funft und gastliebende Pabst, «zum Behnse des dürstigen unzüchtigen Heiligenmalers das Wort sich einlegen, da heute H. Hosprediger Süpstiß ausgesprochen: ein einziges Gesicht von Derosselben könnte samt dem Honorarium dafür den Heiligenmaser gar aus des Teusels Klauen ziehen.

Bei Gott!» rief Nifolaus, "das Geficht foll der Mann befommen, aber vielleicht noch mehr bagu, als er erwartet.»

Da fehrte sich Worble gegen ben Wirth und sagte: ceben seh' ich, herr Pabst, aus meinen Reden, daß ich heute beinah halb betrunken ers scheinen soll, obgleich sonst einer der nüchternsten Erinker in ganz Lukas: Stadt. Ihnen, sehr

nüchterner Herr Pabst, sind Ihres Ungleichen freilich lieber, zumal in ihren Schenkfabinetten Leute, deren Lebenstage, wie bei dem Bechers bandwurm \*), in Gestalt von Bechern in einane der stecken; so eine Art mir sehr fatgler Flaschens orgelmenschen \*\*), die erst Flaschen seeren müssen, um sich höven zu lassen und das Maul voll zu nehmen; kurz Leute, welche durch ihr eignes Beispiel den Bachus als den Ersinder des Regelsspiels \*\*\*) zeigen und ehren, das blas im Umssallen besteht. — Wenn mir freilich jesund ist, als könnt' ich kaum stehen, so ist der Fall viel anders; denn Ihr braver prächtiger Graves-Wein, so in seiner Jugendblüte, so wenige Gerbste zäh, lend, ist ein guter Kinger, und wirst, nach Plaus

Boliver File do . See h. . The car way

Der bedergliedrige Bandivurnt (T. Cyathifomis) ift aus lauter Bedern gestaltet, die er, ba fir oben weiter als unten find, aus . und einzuschieben vergiag.

<sup>1 \*\*)</sup> Wilh Engel in der Berliner Blindenanstalt erfand eine Flaschenorgel, worin leere Flaschen wie hoble Schlissel von Blasbalgen angeblasen werden. Magazin aller neuen Erfindungen. No. 66.

<sup>1 ++4)</sup> gavofons technologisches Borterbuch.

tus, um. — Der Wein ist feiner von jenen alten Labenhütern ober Kellerhütern, die oft erst nach einem halben Jahrhundert sich endlich aus dem Fasse heraus wagen in Flaschen und Gläser — ein solches frisches, junges, minderjähriges Blut trinkt sich selber durch Weingeist einen Geist an, oder veniam virtutis, und wir jungen Trinker an ihm dergleichen — kurz im Ganzen ist die Sache so. — Und dasselbe will ich rühmen von Ihrem Barsac und haut Sauterne, und andern Bordeaux-Weinen, die sich tresslich weiß gewaschen, nämlich gelb.»

Da hier ber Wirth recht freudig über die Eins fälle, wie ein Sofrates in dem aristophanischen Ges wölfe, lachte: so fuhr der Marschall fort: «wäre aber nur zu wünschen, jeder Pabst, Herr Pabst, hätte den Ralixtern so willig jeden reinen Wein einges schenkt, wie Sie mir, oder ich Ihnen. Haben Sie nicht einen seltnen Franz (wenn ich ausges sprochen; bitt' ich noch um eine Flasche), welchen ich ordentlich einem gesunden reinen Schwefelres gen oder Schwefelbade gleichsete? Und von ein nem b reichen Schwefelgehalt ist er, daß man

mit dem Weine wieder andere Weine prufen und seden Bleizusat darin niederschlagen könnte, so gut, als mit dem Sahnemannschen Probier: Liquor, ders ja auch durch Schwefel thut? Sos gar im Kopfe schlägt das reine Getränk jedes Blei nieder, und er ist am Morgen viel schwerrer.»

Mis ber Birth in des Grafen fürftlichem Ges ficht, auf das er in einem fort fah, feine Unters Schrift der luftigen Behauptungen antraf: fo las, chelte er leicht und felbgefällig; aber biefe Unver: mundbarfeit icharfte ordentlich Borble's Sieber und Raufer. «Und ifts nicht», fubr er fort. ceine findliche Liebe der Beinhandler ju ben Weinfunden, wie man in Tunfin bei Rindern gegen Bater findet? - Die Rinder beftellen heimlich für jeden Tunkinesen bas Leibmöbel einen gierlichen Garg - und überraschen bamit ben Bater an feinem Biegenfefte; fo ftellt ein Beinfaß innen mit Bleiguder, recht gut einen verfüßten verdunuten Gara vor, und noch dagu einen fürftlichen bleiernen in einen hölgernen eine gefaßt ; nur daß der Sarg, wie natürlich, fruber

in ben Trinfer fommt, als ber Erinfer in ibn. - Aber was henfer gehen mich bleifuße Frange an, wenn ich meine guten herben Deuts fchen haben fann, welche bas leben eben fo fehr verlängern, als verfauern. Wollte nur Gott, junge Leute ergoffen und mischten fich eben fo gern in altefte, als die jungen Beine in alte; oder alter Abel ließe fich fo leicht mit neuem fos pulieren und auffrischen. Ebeln paritätifchen Birthen verdankt man hier viel, die Bauptfache, bas Bein : Simultaneum. Saben fie am Enbe nichts, feinen tiers-état jur Faffervereinigung, fo thun fie das ihrige und nahern Beine, die fich nach fo berühmten Kluffen wie Rhein, Recfar und Mofel taufen, einem neuen Ufer und Jordan, und wiedertaufen fie barin.»

Pabst konnte gar nicht aus dem Lachen koms men, und betheuerte mehrmal: «herrliche aufges weckte Einfälle! Er habe ein Paar Kollegen, wo er sie anzubringen gedenke: denn bei ihren schlechs ten Weinen wäre schwerlich H. von Worble auf dergleichen Pointen verfallen», und er eilte das von, um die verlangte lette Flasche selber zu holen; aber der Graf, der Borble's Fortsteis gern der Satire fannte und scheute, bat, fie ihm aufs 3immer nachzuschicken.

Worble ging der Flasche sogar voraus — er hatte seine Gründe dazu und zwar viele, nicht blos die getrunknen Flaschen, noch die trinkbarren, sondern sein Nacht Zbenteuer. Es ist schwer zu entscheiden, ob es den Lesern recht ist, wenn ich dasselbe ihnen erzähle, weil es auf eine gewisse Art den Ernst dieser Fürstengeschichte, wenn nicht dieses Fürstenspiegels, unterbricht; sie sollen aber alle selber richten, wenn sie erst den zweiten Gang wirklich gelesen.

## 3meiter Bang.

Borble's Gang ober nachtabenteuer."

Es ift icon ergablt worden, bag Borble am Morgen, wo er im Rebel viele Schone feiner Urme werth gehalten, auch eine Schonfte umhals fet hatte, welche ihm nachher, als ber Debel nieder war, gerade unter bem Thore bes romis fchen Sofes begegnete; es war Pabits Tochter. Beide erfannten fich fogleich in der reinen Luft auf der Stelle wieber; Jeannette lachelte, ohne ben geringften Born, und er war der freundlichfte, herablaffendfte Reisemarschall, den es in einem Gafthofe nur geben fonnte. Er fpann bas Geil Liebe, wie andere Geiler ihres, gewöhnlich ehrs erbietig juruckgebend, bis ers lang genug juruck gebreht; dann fam er, es in Banden, damit wieder, und ging fo lang um die Perfon herum, bis fie verftrickt mar. Bei andern, bei leichten

Wesen, wie Jeannette, zog er blos die Redes und Spinnenfaben der Scherze hervor, und drehte eine schöne Mücke so lange in seinem weißen uns schuldigen Gewebe herum, bis sie fest umwickelt war, mit allen Füßen und Flügeln; dann zog er an Einem Faden die Mücke leicht weiter....

Aber himmel! stelle ich so nicht den armen Marschall, blos um eine elende Allegorie funst; gerecht auszuspinnen, den Lesern zehnmal ärger dar, als er aussah? Das Ganze bestand offen: bar nur darin, daß er seiner Gattin nicht ganz treu war, sondern nur halb, ein Viertel, ein Achtel, und so in die «Brüche», juristisch zu sprechen, hinunter. Er verglich mehrmal seine She und die beiden Sheringe — so wie mehr als tausend andere Shen — mit den beiden Ningen des Saturns, und die She mit dem Saturnus selber, der anfangs ein goldnes Zeitalter verlieh, dann aber das Zeichen des Bleies wurde, und auf welchem ein Jahr sich dreißig Jahre lang ausdehnt.

Schon am erften Tage, wo er in Geschäften immer vor Jeannetten vorbeiging, schlug er ihr

vor. daß er am zweiten ihr abends einen Befuch geben wolle, wenn fie und er feine mehr habe, um mit ihr fo mande, die ben Rurften angine gen, ju bereden, da fie, wie er hore, alles in allem bei S. Pabst sei, die mahre Papissa Jo-Sie fagte, fie willige ungern in bie Sache, da fie erft gang fpat, um Ein Uhr, allein und in ihrem Zimmerchen geschäftlos fei, woll' aber doch feinetwegen bei Licht auffigen, und auf ihn paffen. Ihr Stubden, feste fie bingu. fonn' er übrigens leicht finden, es fei, wenn er die Treppe hinauf gehe, gerade das dreizehnte oder vorlette im Korridor, und er brauche blos bie Thuren am Tage ju gablen; «aber», ichlofi fie mit ichoner Jungfräulichkeit, «furt faffen muß fen Sie fich mit allen und jeden Reden; denn ich ftecke nur ein furges Lichtstümpfchen auf, und ift diefes abgebrannt, fo muffen Gie ohne Unade fort.» Er versprach ihr den fürzeften Bortrag von der Welt.

Um fein Wort ehrlich ju halten, ftieg er am Tag die Treppe hinauf und gablte alle Zimmer thuren, worunter eine vermagnerte peer blinde war, zweimal durch, bis er an die vorlette oder dreizehnte fam, die er ein Bischen aufmachte und hier fehr leicht das Zimmerchen der Tochter des Hauses erkannte.

Dunft 1 Uhr Dachts war er mit dem Graves-Bein fertig - benn er eilte - und gablte fich nun tappend, aber leife, von Thurgriff ju Thur: griff fort, bis er ben dreigehnten erfaßte. Ein Unglick wars, daß er nicht, wie Jeannette, die gemalte Thure und beren gemalten Thurgriff mit: tablte, und baß er alfo anftatt ber breigehnten die vierzehnte aufmachte. Aber ftocffinfter war es darin, befonders für feine, von dem Wein eben nicht febr hell gewaschnen Augenfenfter, und alle Borhange maren berab gezogen. Er glaubte jedoch Jeannettens Schoner Geele mit rechter Freude, und fie habe, dacht' er, fo redlich Bort, wie er, gehalten, nur fei das Licht ju furg ge: mefen.

Da man nun in finftern Zimmern die Mensichen nirgends leichter findet, als im Bette: so tappte er nach einem umber, und endlich glitt feine Sand auf eine kalte todte Bange, welche sogar

abglitt, und ihm in ben Sanden blieb. Sier fuhr ein lebendiges Wefen mit einem weiblichen Schrei aus bem Bette, und darauf gur Thure binaus. Der Marschall ftand vor dem Ropflis: fen mit dem falten Etwas in der Sand, und fonnte in alles in der Welt fich finden, nur nicht in das Fleisch. Indem er damit an den Fenfter: vorhang ging, um hinter ibm daffelbe vor dem Fenfter beffer zu befehen, trat er auf ein zweites Stücken, das er auch mitnahm. Er befand es bald als gutes, noch frifches Kalbfleifch, beffen Dienfte er bei feiner Befanntichaft mit dem weibs lichen Sublimier ; und Filtrierfunften der Reige bald errieth; es waren ein Daar nachtwangen, um fogar bas Bette ju einer Bachsbleiche ber garten Saut gu maden ; ober Schmuttitel fur das icongestochene Titelblatt des Gesichts. Indeß fonnt' er aus dem Ralbe, mit dem er jego pflügte, leicht hinter bas Rathfel fommen, daß folche Schminflappen nicht der reigs und frafts vollen Jeannette angehören fonnten ; fondern ir: gend einer an der Zeit fich abfarbenden Schonheitfurg, er mar, fah er, ins unrechte Zimmer gefommen.

Bahrend diefes fo vernünftigen Muthmaßens wurde vollends außen die Thur abgeschnappt, und jenes völlig bestätigt. Es war eine Bittme, welche unter bem Fliespapier ihres garten feinen Rupferftichs im Bette gelegen; diefe mar in das nachfte belle Zimmer gerannt und hatte da Jeans netten den Einbruch in ihr Bemach und Bette mit mehr Raffung und Lachen ergablt, als ju ermar: ten war. Aber die gartere Birthe , Tochter mar wie außer fich : «fo etwas», fagte fie, «fei im romifchen Sofe gang unerhort. Satte ber Ch: renräuber fich nicht in den Stuben vergreifen, und eben fo gut ju mir fommen fonnen. tieber Gott, ich mare auf der Stelle umgefallen.» «Benns blos ein Chrenrauber mar,, verfette Die Bittme, aund tein ichlimmerer Dieb; wo: her fann man aber das wiffen ?» - «Um Beffen fei es in jedem Falle,, antwortete Jeannette, "fie bleibe bis am Morgen hier in ihrem Zimmerchen, und man drehe den Schlüffel des andern Zimmers um, und laffe folden im Odloffe fteden, um auf diefe Urt - fie thu' es auch eigner Sicherheit wegen - bis es Tag wird, ben gefährlichen Menschen einzusperren, und ihn sich bann bet Licht zu besehen, zumal da der Spisbube, wenn man ihn jeso im Kinstern heraus ließe, das Beste der Madame, ja alles eingesteckt haben könne.» Und so wurde denn über den Marschall das Nachtgarn gezogen, und er saß darunter und schlug mit den Flügeln.

- Ochwerlich wird ber Lefer hier mit mir weiter geben wollen, ohne fich ju einer von den verschiedenen Parteien zu schlagen, in welche fich Die Runftrichter fpalten, um Jeannettens uners martete Operrordnung ober Fruchtsperre, auf eine oder die andere Urt, aber immer mit Scharffinn ju erflären. Die eine fann alles aus der Jungs frau Berdruß über das Mislingen und über Borble's Dummheit ableiten; - die zweite aus ihrem Mistrauen gegen ihn, ob er nicht gar mit Absicht fehl gegriffen; - die dritte, welche ba: ber an die zweite grangt, aus ihrem Reid und ihrer Borficht gegen bie Bittme, bet ber Muths maßung, diese nahme ihn am Ende boch wol auf; - die vierte fann den garten jungfräulichen Ch: renpunkt benuben, und aus Jeannettens Pflicht, auch den kleinsten Berdacht einer Berlehung dess selben abzuwenden, die Einsperrung erklären — die fünfte, welche hierin eine starke, aber einer Birthes Tochter gar nicht nachtheilige Sprödigkeit sindet, ist von der vorigen im Grunde wenig verschieden; — und die sechste, die ich selber bin, denkt eklektisch und verknüpft alle fünf Seksten mit ihrer eignen, und läßt in dem wogenden Beiberherzen alle diese fünf Gefühle mit einander und wider einander segeln und regieren.

## - Die Beschichte tritt wieder auf:

Mach Abgang ber beiden Zionswächterinnen und Schließerinnen lief der Gefangene in der Engelsburg des weiblichen Schlafzimmers übers all umber; da er aber merkte, er könne nicht hinaus, so ging er ahne besondern Lärmen hins ein, nämlich in das Bette, mit den Wangenklaps pen in der Rocktasche, und dem Graves-Wein im Kopfe, und entschlief ohne Weiteres.

So waren denn am Morgen beide Damen genothigt, dem Marschalle einen der früheften Besuche abzustatten, Sie tlopften start vor dem Aussperren, damit der Schelm in die Rleider

fomme; aber ichon in Rleidern fuhr er aus den Borhangen, und wie ein geblenbeter Finfe im Zimmer wild umber, rufend: wer ihn fo fruh Denn er war nämlich mit bem Augenlieberübel - wogegen auch in bes Göttingischen Richters Bundargeneifunft Mittel fteben - und amar befonders auf Reifen behaftet, daß er am Morgen - wie auch wol Minister, aber blos in politischer Morgenzeit — die vom Schlafe zus geflebten Mugen eine Zeitlang nicht aufzubringen vermochte, mit allem Biehen und Streben. fügte biefmal fich noch ber neue Jammer gu, daß fich aus seinem Ropfe vollends alles verflogen hatte, Raufd, Schlafort, Abenteuer, Bangen: flügeldecke, fogar fein Ochelmenvorfat; und er alfo anfange ju feinem Nachtheile mit einem Bes wußtfeine ganglicher Unschuld daftand. Mit fols dem Gefühle und bei folder Augensperre, mußte der schuldlose Reisemarschall es hören, wie er eine vornehme Dame im Ochlafe geftort und ers schreckt, und wie er fie aus ihrem Zimmer ver: jagt. - Unaufhörlich bat er, bin und ber ren: nend, um Bergeihung, daß er fie nicht febe; er wolle den Augenblick antworten, fobald er wiffe,

wen er vor fich habe. Als er jest der Augen wegen in die Tafche griff nach bem Ochnupftuch, und mit diesem zugleich das tosmetische Ralbfleisch herauszog: so frischte plöglich das Rleisch bie gange Dadmitternacht auf, und die Augenlieder fprangen auseinander - und die flagerische Bitts we stand, fast mehr gewelft als blubend, vor ihm. Denn manches Geficht ift ein mahres ichones Tempe; wie das griechische in der Ferne der Ges schichte und der Mugen unendlich reigend ift, nur aber, für den reifenden Balpole und Bartholdy, in der Dabe ein wilder gierlofer Enquaß wird: fo werden die ichonften Gefichter, beren Reize durch die fünstliche Entfernung vermittelft des Abendlichtes am beften erscheinen, vom Taglicht mahrhaft berfelben beraubt, weil es ju ftark nabert.

Aber Worble wußte sich in feinen Fällen leichs ter zu helfen, als in solchen. "Hier», sing er an, "halt' ich meine Entschuldigung in der Hand Ihnen vor, den Beweis meiner erbärmlichen Augen, auf die ich jede Nacht das Stücken Fleisch zu legen pflege, um sie zu stärken, aber werden sie leider viel davon besser? — Tapp! ich denn nicht — Sie sehen es ja — sobald fein helles Licht in der Stube brennt, in jede hinein, und störe die schönften Damen auf? — Deswegen schon allein sollte jede Schöne ein dünnes Nacht: licht brennen, und je jünger sie, desto länger das Licht. — Auch der Wein in diesem Hotel ist wirklich zu fiark für meinen schwächlichen Kopf, verehrte Mamsell Jeannette.»

Hier hob er auch die zweite Ueberziehwange von der Erde auf, und steckte sie ein. Die Wittwe wurde ganz verdußt, und doch entzückt von solicher närrischen Delikatesse und Spisbilberei zus gleich, und versprach sich etwas von dem Mann. Jeannette aber, die in ihr leichtes Vergehen und in sein lügenhaftes Entschuldigen sich gar nicht sinden konnte, hoffte auf Licht und Nache in irs gend einer nächsten Zusammenkunft, und schied als reine Johanna Pabst von ihm.

Inzwischen murbe boch ein Biertel ber Beges benheit am ganzen Nifolausischen Hofe, so wie im römischen, ruchtbar; viel von den übrigen Bierteln murbe errathen; blos der Kandibat Richter errieth und glaubte nichts weiter, als was ihm der Reisemarschall, wenn nicht aufrich: tig, doch freundlich auseinander sezte.

## Dritter Gang.

Worin von neuem geseffen wird allen hohen Meiftern und bem unguchtigen heiligenmaler,

Bur rechten frühen Tagzeit kamen die funfzehn Meister in Lukas, Stadt die Treppe hinauf, und ihnen schloß sich, als der sechzehnte, der unzüchtige Rupferstecher an. Namen wie Tizian, wie Fra Vartholomeo di S. Marko, Rosa, Reni, fühlten sich und ihren Nachruhm, und einige Unzusfriedenheit mit dem Vorruhm der belgischen Vorsgänger.

Mit Vergnügen konnte man das fürstliche Bartgefühl bemerken, daß Nikolaus die welsche Schule ganz mit demselben leutseligen Untheil, wie die Schule des vorigen Tages, behandelte, und so dem Neide, so weit es unter Künstlern möglich, vorbaute. So schiefte er auch, che er

und alle fich festen, wie Tage vorher, einige furge Unreden voraus, und that dar: Runft, als folde, veredle ftets; fie fei fein bloffes Gilhouet: tenbret des Gefichts, oder eine englische Rovier: maschiene der Geftalten, fondern eine felber ger bahrende Madonna - fie folle mehr fein, als ein bloffer Planspiegel bes Besichts, ben man überall hinhange, fie folle fein ein erhabner Spiegel der vergrößere; - bas fei eben bie große welfche Deifterschule, daß fie fogar ein blofes Portrat verschönert ju geben miffe, ohne die Achnlichkeit zu beleidigen. - Dan werd' ibn, jumal in diesem Gaale, icon verfteben; bas heilige ewige Innere fo vom Menfchen ber: aus ju malen auf das Geficht ober Portrat, eis gentlich fo von dem gangen Beifte, der fich nicht immer in Thaten und Besichtzügen rege, ober fich doch nur in Schlechten zeige, in Farben, Dies nen und Bliden, den mahren achten Gilberblid ju malen durch das Portrat. - - «D, meine Rünftler, was brauch' ich weiter ju fagen? Bes ginnen Gie!»

In dieser Unrede icheint Bacencoppen mehr der welfchen Schule, als fich felber beizufallen, und

feiner früheren an die belgische fast zu widerspreschen; aber er wird uns befriedigen, wenn wir bedenken, daß er die halbe Meinung und mansche Wendung vom Hofstallmaler Renovanz her hat, der sich ganz für die italienische Schule gesboren glaubte, und oft im Pferd Stalle die Schönheiten derselben — Zuhörern malte, mit unendlich feuriger Veredsamkeit. Seine besten Pferde, die in den fürstlichen Ställen zum Nachsgebähren aufgehängt wurden, und seine kräftigssten Schlacht; oder Prügelstücke, seite er tief unter die Heiligen; und Madonnenbilder herab, die er der Kunstwelt geben wollte.

Jeho sehten sich nun die sämtliche Meister in Bewegung und auf die Stühle — ein Titian, Fra Vartholomeo di S. Marco, ein Das Vinci, ein Kaufmann (wahrscheinlich Kaufmann Angelis ka) — vorwärts, nebenwärts, seitwärts, hinsterwärts, vor den Spiegeln. Aber hinter ihm und an dem Hauptspiegel saß der Heiligenmaler oder unzüchtige Kupferstecher, und sing daraus sein Vollgesicht auf. — Herrlich und ungebunden und im großen freien Stile malten und zeichneten alle — der Nase wurde nur im Varbeigehen auf

bem Gefichte gedacht, aber feder Dinfel mar ein Jenner, der die Pocken abschaffte; denn man ging allgemein, weniger ber eignen ober der Sas cencoppenschen Rafe, als der griechischen nach. -Muf der hohen Schneelinie des griechischen Stas tüenprofils ftanden famtliche Rünftler, und pflange ten ba glangende glatte Schneegestalten, und folge lich auch feine auf - ihre Farben waren gefunde Abführmittel und Bafdmaffer, die jede Unreis nigfeit und jeden Flecken der Portrathaut fo gut vertrieben, daß man nachher ichworen wollte, man habe einen andern Ropf vor fich. - Denn dieß war eben von jeher das Ausgezeichnete der welschen Schule in Lufas; Stadt und fonft, daß fie das Geficht, das ju figen hatte, ju einem Paradiesvogel machte, dem man gur hohern Schönheit die Fuße abschneidet, und an welchem die malerische Beschneidung der Lippen, der Ohren und des Fleisches, die Sauptregel mar. - Die die Duften der Alten, nach Berder, blos Ideale waren, denen man, fo wie es fich gab, einen dagu paffenden Ramen eines Einzelwesens beilegte - etwa die des Euripides ausgenommen - fo wurde den glatten griechifch : schonen Portraten,

welche die welfche Schule erschuf, allemal der Name der Person gegeben, die eben faß.

Sacencoppen fah aus wie ein Engel, man fannt' ihn faum.

Und doch bestand dabei mahre Mannigfaltigs feit des Gesichts, jeder Meister tischte ein Bilds nis seiner eignen Eigenthümlichfeit auf, feiner schrieb oder druckte dem andern diebisch nach, sons dern jeder lieferte seinen besondern Hacencoppen; so erbaute sich, wie von selber, ordentlich eine Grafen; oder Fürstenbant von sechzehn Nikolaus sischen Gesichtern.

Und dennoch siegte eines über alle funfzehn, nämlich das sechzehnte vom unzüchtigen Rupfers stecher, oder heiligenmaler. Der Spiegel, aus welchem er, wie ein Selbermaler, zeichnete, that gewiß viel Großes dabei. Durch das verdoppelte Entfernen des Urbildes hatte der Rupferstecher schon die halbe ideale Milderung des Ropfes ges wonnen, und durch die Rurzsichtigkeit, die er sich durch Stechen zugezogen, erbeutete er die zweite hälfte. Auf diese Weise war der im Spiegel fast unsichtbare Nikolaus von einem heiligenmaler, der früher, eh' er stach, selber zwei oder drei

heilige Nifolaus gemalt, schon so zu idealisieren und darzustellen, daß Hacencoppen sich faum mehr gleich sah, und sich mehr dem Bilde ähnlich fand, das er sich selber in seiner Kindheit von seinem Namens "Heiligen vorgemalt.

Der unzüchtige Rupferstecher that oben im Scheitel aus alter Sewohnheit noch eine Art Beiligenschein hinzu, und war leicht zu rechtfers tigen, hätte auch der Graf nicht schon von Kinds heit auf phosphoresziert; der Mann durfte sagen, er sei diesen Halbring, oder diese türkischrists liche Mondsichel, von seinen alten Heiligen her gewohnt, und man habe überhaupt diesen Sichels bogen als sein Malerzeichen zu nehmen; daher er dem Puhsamme und Diadem weiblicher Köpfe auf seinen Kupferstichen unwillführlich sogar ets was von einem dünnen Heiligenschein: Komma anzeichne.

— Aber ihr Leute samt und sonders, was verschlägt es denn überhaupt, wenn der Maler auf seinem Pergament eben so gut Beilige ersschafft, als der Pabst auf dem seinigen, und zwar eben so leicht durch einen halben oder ganzen Ring über dem Scheitel, nur aber viel wohlfeis III.

ler ale der Pabft, und ohne Bunderttaufende Bul: den : Bufduffe aus allen fatholischen zwei und dreißig Winden ber? - Der Pabft Schlage nur selber in Spittlers Rirchengeschichte \*) nach, und sehe da, ob nicht jeder Vischoff, bis in das zehnte Ighrhundert hinein, das Recht gehabt und aus: genbt, Beilige in feiner Dioges ju machen, und allda verehren ju laffen; ein Recht ber Beiliguns gen, das erft im swolften Jahrhundert den Bis Schöfen von Allexander dem III. verboten murde, der den heiligen Bater allein fur ben Beiligens Bater erflärte. Wenn Dabfte in bem einzigen Benediftienerorden Teig ju fünf und funfzig taus fend Beiligen antrafen, und ihn ausfneteten und ausbuten - bas bloße Rlofter Raffin lieferte fünf taufend fünf hundert und funf und funfs gig - \*\*): fo fonnen fie fiche wol gefallen lafe fen, wenn ein unguchtiger Rupferftecher, ju einer folden Beiligen , Ochaar , unter die gewiß man: der Odelm fich eingeschwärzt, auch von feiner Seite ein Paar Beilige von nicht befonderer

. 11 4 2...

<sup>•) 23. 2.</sup> 

Mufflifrung anwirbt, und fie burch bem Ringe fragen oder die rothe Balbbinde eines Ropffitte fels zur heiligen Beerichaar entolliert. Rann et doch auf der Erde der Beiligen faum ju viel geben, und wenn alle Menfchen bergleichen wurden, fo baf am Ende gar alle blos fich unter einander felber ju verehren hatten, fogar ein advocatus diaboli ben andern: fo fah' ich eigent: lichen Ochaden davon nicht ab; am aller wenig: ften für den heiligen Bater felber. Denn diefe, von feinem Fischerringe über die Ropfe geflegelten, Beiligenringe halten ja feit Jahrhunderten bie lange Ruder : Ringfette jufammen gereiht, woran er Belttheile fest gemacht, und ein Paar hundert wunderliche Beilige murden unter fo vielen Bunberheiligen meit meniger ftoren, als fruchten. Uebrigens wollen wir garinicht lange barüber res ben, ob, wenn ein Konflave von Rardinalen, oft fogar von einigen fundigen darunter, einen Pabit, alfo einen Ochonfer ber Beiligen, felber Schaffen tann, fogar aus der eignen Mitte beraus, ob , mein' ich , ein unguchtiger Rupferftecher nicht, ftatt eines heiligen Baters und Beifigen : Baters, wenigstens einen heiligen Cobin ber Rirche erzeus

gen fonne. Die Sauptfache bei allem biefen ift jedoch, jum Grafen jurud zu fommen und von ihm ju ergablen.

— Es ist dieß aber nicht viel: daß er nämlich mit der herzlichsten Freude die ganze welsche Schule baar bezahlte, erst darauf sie um schleu: nige Vollendung und Verdopplung ihrer heiligen Werke ersuchte, damit sie noch ihn in die Aus; stellung hinein hingen, bevor er abginge — und daß er, nachdem er die sechzehn Vilder durchsto: gen, worin jeder etwas anderes von ihm getross sen, bei dem ganzen mehr freundlichen als feinds seligen Treffen, sich nach den Goldstücken noch mit Worten bedankte. Er verbarg sich nicht, daß er; wie die sechzehn Gesichter auf einmal aussahe; nur daß er das von dem Heiligenmaler für das schönste und ähnlichste nehmen mußte.

Wie freilich lettes Bild die fremde Prinzessin erfassen, und mit hundert Erinnerungen aus den längst vorüber gezogenen Roms Tagen jeho im Lenze übersäen werde, wenn es in der Gallerie dastehe und die Freundin Amanda's mit Freuden davor; nicht einmal zu gedenken, daß sie das Bild wol gar in ben erften lieberraschungen an Amanda felber schicke — bies alles zu erleben, fonnte Nifolaus faum erwarten an bem Tage, wo er ben welfchen Meistern geseffen.



and the property of the proper

١

Connect growing descending debut death of the constitution of the

100

## Neunzehntes Rapitel.

In einem Gange.

Berathichlagungen fiber einen Gang an ben Bof.

Distoriographen fürstlicher Personen genießen ein besonderes Vergnügen auf dem Papier, wenn sie eine endlich vor ihres Gleichen stellen können, so wie jeho für mich die Hoffnung aufgeht, daß Nikolaus in seinem Leben zum erstenmale vor eine fürstliche Person gelangen werde, und zwar, was noch inehr ist, vor eine weibliche. Die Sache kann den größten Einstuß auf ihn selber haben, wenn sie wirklich geschieht; denn das erste Spreschen mit einem Fürsten tont unglaublich lange ins Leben nach und hinaus; wie ja sogar eines mit jedem ersten Menschen, z. B. mit dem ersten General — ersten Minister — ersten Hosslati

Seit ber Graf eine ber Begleiterinnen Aman: ba's am Schloßhoffenfter erfeben, wußte ber Reisemarschall so wie der hofprediger nicht, mas fie anfangen follten mit ihm; benn er wollte fich ihr durchaus vorftellen, cer miffe gang gewiß»; fagte er, «daß fie ihn jum Theil noch tenne, und ware es auch nur durch die gottliche Amanda, die ihr fo mahricheinlich von bem erften enticheibens ben Begegnen im Part bas Rleinfte oft genug wird wieder vor die Geele gefifrt haben. - Bon wem aber bonn' er beffer und fruber ben Aufent: halt und Thron ber Geliebten erfahren, als von threr Freundin. - Und dabei, wen fonn' er schöner überraschen als fie, wenn er ihr sich als den liebenden Dieb der pringeflichen Bachebufte mit allen Beweisen darftellte, und fo feinen bis: herigen Mantel der Liebe gang guruckschlage und aufmache.» Frohauf Guptis fab, als ein tapfes ver Mann, jede Gefahr ichon von weitem und fdwiste, wie die romifche Biftoria, prophetifch vor einer Miederlage; edenn ba der Raub ber

Durchlaucht», fagte er zu Borble, ain die bes sonnene Zeit Geren Marggrafs falle, und da leider er selber und H. Worble von der Sache etwas mußten: so seh' er für sie alle nichts Besseres, als Schandstrafen, wenn nicht Kerfer, voraus.

Unglücklicher Beise hatte in Marggrafs Feuer noch der Stößer Stoß durch das Freudengeschreit geblasen, das er von Nikolopolis zurück brachte, und erhob über die "adelichsten geldensten» Kutssichen, die im Städtchen gehalten, und über die vornehmsten Prinzessinnen, die daraus gestiegen und die in mehre Fenster spazierend hinein gesblickt. «Gott», sagte Nikolaus, «wie die treue Freundin alles, auch das Unbedeutenste, nach Amandenlust — so heißt sehr wahrscheinlich der herrlichen Frühlingsis — haarklein hinterbringen wird, und ich muß hier sien und weiß von nichts.»

Der Reisemarschall, auf welchem jeho viel Ausgang ruhete, erbat sich ein ganz besonderes Gebor bei dem Fürsten, und zwar darum, weil dieser eben jede Minute zu ihm kommen konnte. «Durchlaucht» — fing er an — «vielleicht muß

ich zu ernfthaft fein wiber meinen Billen. Gie wünschen nach einem allgemeinen Bernehmen noch vor der Ausstellung Ihrer Portrate ben Lufass Städter Sof mit Ihrer eignen Mus; und Bong ftellung zu beehren. - - Einige Ochwierigfeis ten hat es, befenn! ich frei. Das wingige Bofs lein hier hat das Eigne fo mancher andern Sofe, und besonders großer , daß man da - etwa Gelb abgerechnet - alles leichter erhalt, als Butritt. Unter allen . Memtern wird mot bas alte Reichst erbthürhüteramt am beften und ftrengften vermals tet, in Sinficht des Einlaffens; - und der funfte liche Mugsburger Ginlaß, der jego für Augsburg ju feinem mehr ju brauchen ift, ift am Sofe mol an Ort und Stelle. Gin Rammerherenschluffel fperrt nur ju, und an allen Thuren des Lufast Städter Gofes hangen Rombinagion : und Bes rierfchlöffer. Bas ich von ihm vernommen, fo wie von noch mehr als einem und dem andern deutschen Sofe, übertrifft jede Borftellung , am meiften die Ihrige; benn Ihro Durchlaucht dens fen freilich anders und höher.»

«Ich möchte fagen, wenn es nicht unschiedlich ware, am Lufas Stadter Staats Rorper geb'

08, wie am Menfchen Rorper, eine Stelle bie ber Schließmustel (Sphincter) immer verfchloffen erhalt, nämlich ben Sof. Und both, wenn man mit bem japanifchen Raifer \*) und Sof, an well den ichon zu ichreiben Sochverrath ift, (an ben Converneur 'muß man alles abreffieren) ober mit fo manchem orientalischen Rurften und Dalais Lamas, bie man nicht effen, ja nicht einmal eriftieren feben barf, ben Burftabtifchen ober ans bere Bofe gufammen balt: fo gewinnen biefe freis tich viel, und erscheinen als mabre Glasflaschen, in denen man allen Inhalt feben fann, fogge burch den Glasftopfel hindurch, ber gufperet. -Und doch bet alle bem, was fobert man nicht, the Gotter, für ein Borfahren bei bem Oberhofe marichall von Lufas : Stadt - für ein Anmetben - ein Entgegenfahren - ein Ginlaben - ein Untichambrieren und Chambrieren, bis endlich ein Chrift mit feinen Odubfohlen unter ber Rurs Stentafel auffußt?» .

«So ftehte blos mit dem Lufas : Städter & ür:

<sup>\*)</sup> Bangsborf Beinerfingen auf einer Reife um bie Belt.

fen - nämlich mit bent taufendif Altarfinfen gut bem Sifchaltare - »id in stanf ide go intig if ein

alber mit ben Fur ft innen ift ber Teufel gar lod; biefe hangen vollends ale Altarblatter überm Altar, und mar mußte auf biefen felber. fteigen, um ihnen die gemalte Sand ju fuffen. Ich glaube nicht, baß es andere Dringeffinnen, ats verwimfitte gibt, fo fehr haben fie Schloße arreft, Thronarreft; Sauptftadtaureft; ja Gos phagreft; und je höher je rengent in ber uns eingeschränkteffen Monarchie such' ich für meine Person die eingeschränktefte Manatchie; etwa in Banbern, wo reprafentiert wird, mag Prafent tieren telchter geben, Sch fann mich nicht liber gengen; baß jemand andere, ale etmajein Puafident, ober Beheimrath, aber ein Abeliger, bei ber Burftadter Fürftin einen Theeloffel befommt, mas che aber auch , fo lange Sibre Durchlaucht mich noch nicht nobiliett haben, nicht ben geringften Anspruch darauf. - Bas vollends für Umftande erforderlich fein mogen, um gar vor eine frembe Pringeffin am biefigen Sofe vorzuruden an welchem noch bagu eben eine allerhöchste Rinbbett terin liegt; bas weiß niemand weniger, als id; f

nur fotwiet weiß ich burch Zeitungen ; bag-ich als ein fürftlicher Brautigam die hohe Braut fruber abgemalt ? als verforvert ju Gefitht ; gefdweige in die Band Befame - Allein dich wollte etwas anberes fagen Waber in ber Eile verfist fich ber Menfcher and oil, eine bie norill an ingeloff . Er batte die Farben in feinem Sofgemalbe etwas breit durch einander rinnen laffen, weil er felber noch feine Sofe gefeben - ausgenommen die wenigen auf bem Leipziger Theater vom Pare terre aus - und weil ihm, wie fo vielen Caus fenden von einem Fürften nichts als Befolg und Anhanafel in Geficht gefommen war, wie ben Stalienern und Spaniern von dem großen Ros meten 1702 nichts aufging; ale nur ber lange Schwang, aber Borble that boch feine Striche gang tect im Bilbe', well er mußte, baß fein Graf eben fo wenig bavon verstand, wie er; und fo ift es immer ein wahrer Bortheil, für jebe fprechende Unwiffenheit, wenn fie auf eine horen? beirechnen barfe ton mit in glie nicht bei ber Mein der Graf war überall aus allem leichter

flegend zu treiben, als aus feinen Einbildungen, bie er immer mit neuen umfchanzte - biefesmal

mit einem gangen Beere, bas am romifchen Sofe und unter ben Abmalern geworben mar - und er fellte baber , lächelnd über bes Reisemarichalls unzeitige Mengstlichkeit, diefem weiter nichts ents aegen, ale die simple Frage: ob er benn nicht Graf von Sacencoppen fei, und folglich ichon als folder ohne Beiteres courfahig? In Paris wählt man für venerische Sauglinge ahnliche Ummen, um diefen die Argeneien fur jene einzugeben und zu überliefern; - fo verwandelte fich Borble jum Pagienten, um durch Gelbertaufdung die frembe anguareifen, und erflarte entschieden: aund nach einem fo langen ftummen Infognito fomme das Borftellen fehr fpat, und der Sof werde für das vergebliche lange Erwarten fich vielleicht raden; bod woll' er vorher burch die fünfte, fechste Sand ben Oberhofmarichall aus: forfchen.»

«Jeho hab' ere doch», fagte er auf einmal, aden ganzen feinsten Ausweg, er schlage nämlich dem Grafen vor, am Tage der Ausstellung gerade in der Stunde den Bildersaal zu besuchen, wann der Hof, und mithin die Prinzessin, anwesend seien, worauf sich, da er zugleich in Bildnissen

und in eigner Perfon felber da fet, auf das

Aber ein besonderer geheimer Artikel, den blus Worble kannte, und ohne welchen alles Ein Teufel gewesen wäre, war bei dem Vertrage dieser: durch Ab: und Zuläufer am Hofe für ein Paar Thaler alles so zu karten, daß Hacencoppen gerade dann in den Vildersaak einträte, wenn der Hof schon wieder abgetreten.

Der Graf stellte sich auf der Stelle die Prins zessin und sein Vild vom Aupferstecher und fein eignes Gesicht vor, samt den Erfolgen davon, und versehte: — «Ihr Vorschlag, H. Marschall, ist mir eben so unerwartet, als höchst angenehm, und er wird vollkommen genehmigt.»

«Denn wenn ich noch nebenher bedenke» — fuhr Worbie, ganz ermintere durch die schöne Aussicht, fort, daß Nifolaus die Prinzessin und den Hof gewis versehlen werde — «wie die herrliche fremde Prinzessin, der Hof ohnehin, einen max lerischen Mäzen, von dessen Protekzionen der Künster sie schon so viel vernommen, wird fex hen wollen, mitten unter seinen Abmalern und Abbildungen, besonders um das Treffen zu vers

gleichen — wie sie babei, da sie: selber in Nitos lopalis sich umgesehen, auch den architektonischen Mägen nicht übersteht — wie eine so hohe garte Prinzestin, als die Prinzestin, Sie nur von der Seite (zum Scheine) ansehen wird, aber Ihre Poreräte desto mehr, aus sehr guten und delikaten Gründen, wär's auch nur, um für irgend eine Freundin das ähnlichste Bild von Ihnen zu wählen: — ich rede nicht aus, Durchlaucht; indes, wenn dergleichen Procedur nicht tausends mal fruchtreicher ausfällt, als tausendsaches Vorsstellen durch alle Oberhofmeisterinnen hindurch, oder sonst — — ich rede aber, wie gesagt, absichtlich nicht aus.»

— Es war auch gut, benn es erhiste ben Grafen zu ftark. Er fertigte auf ber Stelle einen langen Feuerbrief an Amanda ab — Dinte und Feber nahm er nicht dazu, blos seine Gedanken— und schrieb es ihr voraus, wie ihre Freundin vor ihm in der Ausstellung als die Blumengöttin stehen werde, mit allen Orangeblüten des so eilig entflogenen Paradieses im römischen Park behans gen und, wie ihm neben ihr, nach einer so langen Unsichtbarkeit, sein werde, als säh? er sie selber—

und er malte den Brief, den er schreiben wollte, mit den Borten aus: «ja sie wird mich ganz errathen und Dir selber schreiben, wie der Orans gen: Blütenstaub, den Du an jenem Abende in der Wüste meines leeven Lebens gesäet, zu einem Garten aufgegangen und sie ganz mit blühenden Orangen überdeckt.»

- Und fo war benn Sacencoppen gang im Simmel; aber ich lache nicht über ihn und feis nen himmel. Ob er sich, oder ob Worble ihm bas himmelblau weiß machte: die Sache ift doch die, er halt seine himmelfarth dahin, und jeder Tag bis zur Ausstellung hebt ihn um eine Staffel höher hinein.
- Wenn ich sein Glück nicht glauben will, so brauch' ich mich in dem Garten, wo ich dieses schreibe, blos nach den kleinen Mädchen umzuses hen, die neben mir spielen, und ein eben so gros ses Eden gewinnen, indem sie zu einander sagent «Ida, das soll unser Mehl sein (nämlich der Märzstaub), aber gib der Frau nicht mehr dafür als 3 Dukaten (Scherben). Das soll die Torstenpfanne (nämlich eine Muschel) sein, Fanny—Deine Schürze aber, Malchen, die ist der Fensters

vorhang — und hier fteht unsere Putstube, Jette, ihr mußt aber nur erst alle Bohnenstecken wege tragen, und bann sollen alle Damen kommen und ber Thee dansant ift parat.»

Wenn man einige Fuß abrechnet, um welche diese Theegesellschaft zu furz ift, samt der Langs weile, die ihr fehlt: so fann sie sich mit jeder erwachsenen messen, sogar im Reden und Afterres den und in jedem geistigen Genuß, zu welchem sogar forperlicher gehört.

— Und so ift an dem himmel, in welchen Nifolaus blickt und fährt, wenig auszusehen, da solcher dem allernächsten Menschenhimmel, dem atmosphärischen über unsern Köpfen, gleicht, nach welchem wir Blicke und Seufzer schicken, ob er gleich am Ende nichts ift, als die blaue Farbe unserer aufgethürmten Luft, die wir einathmen und ausstoßen. — Aber der blaue himmel wohnt eben eigentlich in dem himmelblauen Auge, das aufblickt.

17

## Zwanzigstes Rapitel, in zwei Gängen.

Der Ledermann - die Bildergallerie.

## Erfter Gang.

Der Rachtwandler - ber Bobifahrtausiduf - Colofwachen.

Wenn ein Mann in Einem fort von Morgen bis Abend mit Lob erhoben wird, sowol von ans dern, als von sich — wenn er die besten Aussicht ten auf Thronen und Prinzessinnen genießt — wenn er mit seinem Gesichte 32 mal in die Gesmäldeausstellung hinein fommt, ja selber mit seinem eignen drei und dreisigsten darin nachzus kommen vorhat: so sollte wol jeder denken, was

fann ihm fehlen, dem Manne? Aber fummfte und faufte und ichnurrte dem Grafen mitten in den Luftgangen feines Paradiefes eine fatale Borniffe ins Geficht, die fich jeden Mugen: blick darauf feben fonnte; - und dieß war ber fogenannte ewige Jude in Lufas : Stadt. Bir wollen hier nicht lange fromme und einfältige Betrachtungen barüber anftellen, daß auch die Soben der Belt ihre Plagen haben, und Mens fchen bleiben, und daß fogar für Thronen, tros ihrer Bohe, noch Schlaglawinen auf den Bes birgen ber Butunft bereit liegen: fondern mir wollen und lieber gleich erinnern, daß Difolaus" von der mit Affenleder überzogenen Geffalt, die ihn im Rebel gleichfam angeredet, befonders auf: geregt worden. In den Bellen feiner einmal bewegten Phantafie brach und verzog fich bann Die Westalt immer unformlicher, und daß fie vol: lends Masensviße und Ohren bewegen fonnte, war ihm Schrecklicher, als fah' er einen Lowen mit bem Ochwange, ober eine Ochlange mit ber Bunge medeln. Um funften Morgen nach bem Einzuge brachte der tiefdenkende Stoß die Schref: fenpoft, der ewige Jude habe in der Racht Dis

tolopel in Brand steden wollen, und sei auf ben italienischen Dachern mit einer breiten Mordbrens nerfackel umherspähend gesehen, aber durch das hinaufblasen bes Nachtwächters gestört und hinab gezogen worden.

Der Fürft, als Landesvater feiner Refibengs ftadt und feiner Refidengftadter , wollte eiliaft Gils boten dahin beordern, als fich der diche Schlots feger melden ließ, ber, fofort vorgelaffen, mit einem verfaulten Bret eintrat. Er fei - be: richtete er - Rachts braugen in ber Stadt ges mefen, und habe ju feiner Luft maldhornieret; ba fei ber Ledermenfch mit bem faulen Bolge, bas er oben auf den Baufern wie eine Factel hers um geschwungen, auf einmal vor ihm geftanben, und habe ihm daffelbe, als einen Brief an den 5. Grafen jum Ueberreichen übergeben, und es fei mahricheinlich ein altes Sargbret aus dem ber nachbarten Rirchhofe, wie aus der angeftrichenen Farbe, und aus den noch leferlichen Wortern: « benn ich bin herr und fonft feiner » ju ers feben.

Biewol jeho Stoffens gange Mordbrennerei ju einem phosphoredzierenden Faul, und Sarg:

bret erlofc, und das gange Berücht auf einen Dadwandler einlief, welchen ein Lippen , Balbe horn, fatt eines Dachtwächterhornes, herab getries ben : fo murbe dem Grafen das Wefen gerade burch die abentheuerliche Anotenlösung noch ichaus erlicher. Er ließ den in der Stadtgeschichte uns fehlbaren Pabft vorrufen, um Licht zu befommen. Diefer Schenfte ihm fo viel reinen Bein, als er hatte, ein: der Ledermann - dief mar fadtfuns big, bem Birth gufolge - blieb jedem ein Buns berthier, befonders da er (Taufend find Beugen) von nichts lebte, ausgenommen von der Luft, und niemal einen Biffen oder Tropfen ju fich nahme, ober fonft natürliche Bedürfniffe verriethe; und boch ergriff' er die ftartften Manner mit Riefens muffeln, mare aber durch ein einziges Bort von einer Frau zu bandigen, weil er für das weibliche Befchlecht eben fo viel Zuneigung außerte, als für das männliche Saß. «In diefer Woche aber» - bemertte Pabft - «fei er gang befonders des Teufels lebendig; er marschiere mehr, als fonft, auf ben Dachern herum, und fogar ichon aus bem Schornftein des romifchen Sofes hab' er breimal herausgegudt. In bergleichen Paro:

rysmen gerathe er aber jedesmal, vorzüglich wenn große Herren in der Stadt eintreffen, die er sämtlich nicht ausstehen will, weil er allein der regierende Fürst der Weltzin seiner ganz erbärms lichen Narrheit zu sein denkt; aber nach der Stärste seines jehigen Unwesens müsse er kast urtheis len, daß ihn mehr als ein einziger, blos durch die Geburt angekommener, Fürst in Hihe sehe.» —

Hacencoppen verstand recht gut die seine Ans spielung auf seinen Rang. Der Stößer aber sing Feuer bei dem Schornstein des Gasthofs, aus dem das ledergespenst dreimal geschaut; und er fluchte mehre Mon-dieu's und Au-diable's ins Zimmer hinein, um augenscheinlich zu machen: «der Drache rutsche gewiß wol in der nächsten Nacht den Rauchsang herunter aufs Kamin, und erdrossele am Ende den Herrn, der Seibeiuns! Sacre", sagt' er, «es ist ein höllischer Herenmeister, so mahrhaft, als ich mit meinen zwei Küßen dastehe. Da muß aber der Herr Wirth alle Abende einen Besen ins Kamin legen, so kann er nicht darüber weg.» — Stoß steift sich nämlich auf einen bestannten Paragraphen der Rockenphilosophie, daß

eine Here über keinen in den Beg gelegten Befen schreiten kann, ohne ohnmächtig zu werden; ein freidenkender Paragraph, der denfelben Befen, welcher das Zauber: Reitpferd ift, zum spanischen Reiter und Schlagbaum der heren macht.

Der ehrerbietige Pabst schlug in allem Scherze vor, statt des Besens den Kaminfeger selber in den Kamin zu legen, da er doch draußen in der Residenz Nikolopolis, aus Mangel an Feuer; mauern, nichts zu segen habe, hier unten aber im Kamin mit seinem Fett ganz bequem im Hinter; halt liegen könne, um den Nachtwandler zu emspfangen, wenn er oben vom Rauchsange herunter komme.

Der Fürst resolvierte auf alles vor der Hand nichts, als die wichtige Frage: warum man den Wahnsinnigen frei umlaufen lasse, da er sogar in das Schloß zum Fürsten dringen könne; aber der Wirth erklärte, «dem sei schon durch Besehle an die Wache vorgebaut; — auch brauche H. Graf von Hacencoppen» — sehte der Wirth nach einigem Nachsinnen hinzu — «blos unten am Thor ein Paar Mann Wache hinzustellen, die diesen Fürsten der Welt, wie der ewige Jude

sich nenne, nicht einlasse, da er ohnehin im Bostel nichts zu suchen habe.» «Natürlich» — fügte Stoß, aber nicht als Satirifer, bei — «da das Gespenst nichts braucht, und blos die Gäste verstreibt.»

Diplomatifer haben gewiß ohne mein Erins nern oben mahrgenommen , daß der Fürft, gleiche fam ale bab' er einen beiligen Bund mit andern Fürften geschloffen, nicht ohne ein Beispiel bes Lufas : Städtischen jur Wehre ober jum Rriege greifen wollte, nämlich jur Thurfteber : Bache am romifchen Sofe und jur Begelagerung des Schlotfegers im Ramin. Er genehmigte aber vor der Sand weder einen Thursteher, noch die Ramin: Begelagerung des Baldhorniften. Doch fonnt' er faum die Mittagtafel erwarten, um den feltsamen Debelftern durch feine Fernröhre, d. h. durch feine Gelehrten, ju beschauen, und naber an fich beran ju gieben, und' follte bas Beftirn fich ihm julest in einen bedenflichen Odwangstern verlängern. Manche Menschen fonnen ben Gedanten nicht ertragen, einen ors dentlichen Feind ju haben, nicht aus Furcht, fons bern aus Unbehaglichfeit des Bergens; - und vollends jego ein Graf von Hacencoppen, der von einem warmen Meere der Liebe ins andere schwamm! Ein Feind war ihm, als stieß' er sich darin an eine Eisinsel.

Aber er mertte bald, bag die Frift bis gur Mittagtafel, ba er erft fpat, nämlich mit bem Bofe, fpeifte, ju einer halben Emigfeit merbe. Wenigstens ber Sofbanfier und Odiachter Sofeas mußte eilig erscheinen, ber als zeitlicher Jube mahricheinlich auf den ewigen gestoßen. Er fam in der hoffnung angerannt, etwas befferes, nams lich einen Diamanten, fatt eines Juden, ju tarieren. Allein er wog dem Grafen auf feiner Boldmage, die ju einer Beren; und Rleischwage wurde, ben Ledermenschen nicht einmal als volls löthigen Afraeliten vor, sondern als einen Judens Untidriften; benn er ergablte, ber Denich fonne gar feine Juden leiden, fondern nenne fie alle Sabel oder Abel, die er famtlich ju erschlagen wiinsche, so wie er, nach feinem Glauben, als Rain den erften Sabel todt gemacht; auch die Chriften nenn' er feine Sabels.

Der Borfanger Sofeas machte nun mit Fleshen dem Grafen Fürforge für fein theures Leben jur Pflicht, und fügte jur Verstärkung hinzu: seitdem er dieß und Anderes wiffe, weich' er sels ber dem Tollhäusler, den leider die Polizei nicht einfange, ob er gleich Fremden nachsetze, straßen, kang aus; denn als Jude überbot Hoseas den Löwen an Muth, welcher so sehr gepriesene Thier; könig (nach Sparrmann und Naturgeschichtschretz bern) nur im Hunger angreift und fämpft, aber seige davon läuft, wenn er sich satt gefressen; inz deß Hoseas gerade dann am tapkersten sich wehrt, wann er sich völlig gefüllt mit Geld und Geldes Werth.

Jeho wurde dem Grafen die Zeit zum Mittag, effen noch länger, ob sie gleich etwas fürzer ges worden. Der Reisemarschall wurde einberufen. Dieser stattete folgenden Bericht ab: «Mein Gönner ist der Lederne eben nicht; wenigstens wünscht er mich zu vergiften. Er versicherte mich erst gestern, bei einer gewissen Distrepanz unter uns, wahrhaft offen: er sehe sich schon lange, aber vergeblich, nach einer langen frischen Viper um, damit er mir solche, indem er sie ohne Schaden am Schwanze fasse und herab hängen lasse, so geschickt ins Gesicht schleubere, daß sie mit Einem

töbtlichen Imbiffe mich ausreute und abthue; benn er trage nicht umfonft eine Ochlange auf ber Stirn als Rain ; Zeichen! Seinen langen Rnittel : Zepter, fo tauft er ihn, hebt er ichon von weitem, wenn er mich fieht, als einen Thur: flopfer ober Stundenhammer , in die Bobe, um bas Schlagwerf an meinem Glockenfopfe angus bringen. Aber ich giebe jedesmal, wann er feine Aufziehbrude als Fallbrude herablaffen will, um mit mir ju fommunizieren; da gieh' ich von Fernen in die Luft mit allen meinen Fingerspigen blos mehre Linien langfam herab, und gehe damit wieder feitwarts hinauf. - Gofort fann er feis nen Bepters Prügel nicht mehr aufrecht halten, fondern läßt ihn finten; feine Mugenlieder fenten fich wie jum Schlafe, und fein Geficht fängt or: bentlich zu welfen an, und er läuft fort. Bahrs Scheinlich magnetiffer' ich ihn von weitem; benn fonft, glaub' ich, hatte mich diefer etwas verfpas tete Rain wol durch feinen Ochaferftab oder Baus berknittel in feinen Abel verwandelt. » -

Der Graf fragte gang verwundert, womit er benn das feltsame Wefen fo fehr gegen fich aufges

bracht. «Gnabigfter Berr !» verfette Borble, ablos durch Liebe, nicht gegen den Rerl, fondern gegen bie guten Beiber. Er nennt alle Beiber Beva's oder Beven, Even, und fich die redliche Schlange, bie ihnen den Apfel und die Erfennts nis des Bofen und Guten ju geben hat. Die Manneperfonen aber erflart bas Gefchopf famts lich für Schelme, darunter aber mich für einen großen. D! Gnabigfter, mich! - ale hatt' ich nicht daffelbe auf dem Baume vor, wie er, und fafe droben, um fie auf ihre Gelberbeichauung und Blattertoilette ju bringen. Der Leberne affectiert nämlich eine befondere Sochachtung für Beiber - ein Blick, ein Laut begahmt ihn und will darum Leute nicht dulden, die fich nur fleine Beinproben von ihnen nehmen, aber deßs halb nicht das gange Faß heirathen wollen. Blos ben Sofer Randidaten Richter läßt er laufen; aber auf mich und meinen Ropf foll die Intli: nagion feiner langen Magnetnadel fallen, wie die Ruffen ben Stock auf die Beiber fallen laffen, für welche fie besondere eheliche Liebe tragen.» -

Jego war' es gar nicht möglich gewesen, baß dem von Sacencoppen die von neuem abgefürzte Effrist nicht wieder zu lang geworden ware. — Es wurde schnell zu Suptig geschieft.

Uber der Hofprediger war in Mitolopolis, und wurde erft zur Tafelzeit erwartet.

Gegen feine Gewohnheit erfchien er viel fpas ter als fonft, und brachte ein ganges Beficht voll Wogen mit, die fogleich noch jaher gegen einane ber ju laufen anfingen, als Mifolaus feine Frage nach bem Lebermenschen that; benn von biefem fam er eben her. Er ergablte: er fei in Difos lopolis in fein niedliches Zimmerchen, das er bet Liebenau genoffen, jum Bergnugen ber Biebers erinnerung gegangen, als fich auf einmal ber ewige Jube mit feinem langen Stocke vor die Thure geftellt, und ihn nicht wieder hinaus gelaffen. «Bum Benfter hinaus», fagte er, «ließ mich meine Dice nicht fpringen, und ju erschreien mar im gangen Städtchen fein Chrift. Die SaupteRluchts rohre, die man in folden Gefahren fich vor Tols Ten, als Jager ju reden, graben muß, ift nun bie, daß man nach ihrer eignen Ibee fpricht, und

handelt, als habe man felber ihre Tollheit, was bei einiger Philosophie, nach Cicero, nicht schwer wird. Befter Mensch! fing ich an.

«Du Sabel», unterbrach er mich, «ich bin feiner. Mein Bater, der Fürft der Belt, ließ fich herab und erzengte mich als Schlange mit Beva, und fie nannte mich, als einen Gotterfohn, Rain, und fagte: ich habe den Dann, ben Bers ren. (1. 3. Mof. R. 4. 3. 1.) Giehft Du nicht die Ochlange auf meiner Stirn als Befchlechts mappen? Darauf fiel meine Mutter; und vers mifchte fich mit dem blogen Menfchen Abam, und gebar den erften Sabel, den ich auf dem Relde todt geschlagen, weil er ein Paar von meinen Unterthanen und Thieren umgebracht und vers brannt ju Opfern. Denn ich habe, als gurft ber Belt, die Berrichaft über die Thiere, fo wie über euch Sabels. Sab' ich Unrecht, Sabel, Du eingebildeter Sofprediger eines eingebildeten Rürften ?»

«Ich verfette biefem eingebildeten Fürften ber Belt: Befter Rain, gang unbefannt ift mir Deine Behauptung nicht; fcon im Dictionnairb

von Bayle und in den biblischen Diekursen von Saurin wurde der Glaube mehrer Rabbinen ans geführt, daß Eva zuerst mit der sogenannten Schlange in ein ganz vertrauliches Berhältniß ges rathen; und in Michaelis orientalischer Biblios thet \*) steht schon längst die Meinung des Engs länders Pyc angeführt, aber nicht widersprochen, daß eine Schlange auf der Stirn das Zeichen Rains gewesen. Aber wie kann es denn bei sols chen Umständen kommen, daß man, bester Rain, vom dummen Wolke der ewige Jude genannt wird?»

«Bas» — rief er — «bin ichs benn nicht, eingebildeter Hofprediger eines eingebildeten Burs ften? — Bin ich etwa seit habels Tod gestorben? In euerem alten Buche steht schon, daß ich siebens mal gerochen werden soll, und daß ich meine Zeis chen der Unverlegbarfeit trage; aber, eingebils beter hofprediger, wo steht denn in euerem alten Buche, daß ich je gestorben bin? War ich nicht in tausend Schlachten, und habe hundert tausend

<sup>\*)</sup> Erft, Theil. G. 52.

Dabels tobt gefchlagen, und mein Bappen war meine Unfterblichfeit?! - Antworte auf der Stelle, eingebildeter Bofprediger!»

«So sprach in der That dieser eingebildete Rain, aber jum Glück konnte ich ihm mit Wahrs beit antworten, daß ich mich selber oft gewuns dert, warum im fünften Rapitel Mosis, wo die Sterbejahre adamitischer Nachkömmlinge bestimmt werden, nirgend des Alters, geschweige des Todes eines Rain, gedacht werde.»

«Ich mandle» — fuhr er mir starter Stimme fort — «unvergänglich, unermüdet, unbezwing: lich, eueres thierischen Kauens und Schluckens unbedürftig auf der Erde, denn ich erwarte die Ankunft meines Baters, des Antichristus, um mit ihm euch Habels, am meisten gekrönte Usurpatoren, für euere Abtrünnigkeit zu strafen, so wie er in Jerusalem euern Gottmenschen, der vor ihm auf dem hohen Verge nicht niederfallen wollte, mit dem Kreuztod heimgesucht.»

«Da fuhr ordentlich ein unbandiger Beift in ben Tollen, und er arbeitete mit einer richtigen, aber fürchterlichen Beredsamfeit, welche der Pfys

dolog öfter bet ben von Giner firen 3bee entgun: beten und getriebenen Menfchen mabrnimmt, auf ber Stelle eine fo bittere, von vielfeitiger Beles fenheit, und von fo vielfeitigen Erfahrungen und hiftorifden Renntniffen ftrogende Strafpredigt, wenn nicht Ochmabrede auf die Menichen aus. besonders aber über ihre Fürstendienerei, und ihr ewiges Dummbleiben, über ihre ewige Feigheit vor Gott und Menschen und Teufel, über ihre Thierfellsucht, über ihre Dubsucht, nämlich, baß ich ordentlich wie erftarrte, jumal ba er babei mit ber Dase gucte, und die Ohren bin und ber fchlug, und zwei Bufchel Scheitelhaare guruckges frummt faft wie weißliche Borner aufrichtete. Und immer mehr wurde mir im Stillen ju Muth. als fah' ich ben Teufel lebendig vor mir, und ich fehrte in meinem Innerften alle die Bulfmits tel vor, welche (ich meine nicht das Rreugigen) einem Chriften in folden Umftanden gu Gebote fteben. Wie fich manche Philosophen sogar ihr eignes Sterben zu beobachten vorfetten, obgleich Die Beobachtungen feiner Geele nuten fonnten, als nur ihnen allein, fo ftand ich mitten in meinen

III.

18

Gefahren wie auf einer Sternwarte, jum ges nauesten Observieren des Tollen. Da nahm ich augenblicklich wahr, wie das mündliche Baldhors nieren unseres Schlotsegers ihm ins Ohr fiel, und er auf der Stelle davon rannte, aber noch in der Ferne mit dem Prügel mir zurück drohte, als ich noch unter der Thüre stand und auf sein Berschwinden wartete.» —

Der Hofprediger erklärte nun, er wolle seine aufrichtige Meinung unbewunden über den Men: schwenfte für einen Hofprediger ist, da jeder so voll Rücksichten, wie ein Hofmann, spricht, nur aber freilich ein katholischer noch dreisigmal mehr, als ein protestantischer — und zwar woll' er seine Erklärungen ohne alle Beziehung geben — ausgenommen auf den Apotheker, wie bald zu merken war — «da biet' er denn», suhr er fort, «zur Auslösung des Räthsels zwei Wissenschaften auf, Seelenlehre und Theologie, genauer zu sprechen, Natürliches und Uebernatürliches. Eine sire Idee — um psychologisch anzusangen — sei wirklich vorhanzben, welche der Närrische, der so viele Gelehr:

samfeit verrathe, wahrscheinlich durch das Lesen von den jüdischen und kirchenväterlichen Meinun; gen über Kain aufgefangen, auf welche er vols lends die Mittelaltersagen vom ewigen Juden künstlich gepfropfet, und wirklich, wie Tolle leicht vermögen, in erträglichen Zusammenhang gebracht. Das Nacht; und Dächer, Wandeln sei siemlich Ausbruch und Nahrung des Wahnsinns, und was das Nicht; Essen (auch Wahnsinns; Nahrung) anlange, worüber alle einig sind, so sinde man nicht erst heute in den Werken der Physios logen und Psychologen viele Beispiele, daß Rasende stärkse Laranzen, größte Kälte und Sie und längste Schlaflosigkeit ohne Nachgefühle ausgehals ten, und folglich Hunger auch.»

Es wurde ihm zwar an der Tafel eingewandt, wie der Lederne nach allen Stadtzeugen schon Jahrelang nichts in Lukas Stadt zu sich genommen, oder von sich gegeben; aber Süptis vers seize: «darauf komm' er eben, indem er die zweite Bissenschaft, die Theologie, versprochner Maßen zu Hilse rufe; er hege nämlich, dringe aber seine Privatmeinung nicht auf, die kühne,

daß in unfern Zeiten fo gut, wie in den apoftolis fchen, ber Teufel als ein Befeffener; ericheinen fonne, und die Schen, welche die fonderbare Geftalt vor des S. Reisemarschalls Rreuzzeichen in die Luft an den Tag lege, beftätige viel, fo auch ihre Bortiebe fur Beiber, welche der Teufel aus Erinnerung an die querft willfahrige Mene ichenmutter von jeher, wie die Beren : Uebergahl darthue, vorzugweise aufgesucht und gemiethet.» «Auf diese Beise fonnte der Lederne», unters brach ihn Worble, cine Stüte oder eine Folge Ihrer Sprothese werden, daß der Bose, oder Arihman, noch lebendig unter uns handthiere, weil er in Rleinigfeiten jedem von une nachfete, und immer unfer Butterbrod auf die bestrichene Geite fallen, oder die aufeinander liegenden Das piere, gerade als die gesuchten, immer gang uns ten finden, oder die Spalte der Feder, nach lans gem Drücken, julett fingerlang aufreißen laffe.» -

«Wenigstens ift es feltsam, was ich noch gar nicht vorzubringen Zeit gehabt», antwortete Gups tis, «daß, die Gestalt sich sehnt, in die Gölle zu tommen, weil sie glaubt, bort ihre verwandten

Seelen, namlich bie verftorbenen Thierfeelen, wieder zu finden. Die Thierwelt ! glaubt fie namlich. fei eigentlich bie bobere, und werde burch junge, noch unreife, Teufelchen befeelt; in ihr geb' es baher die großern Renntniffe und Runfte - Die Sinftinfte genaufnt - ben großern Born, Die größere Unbegahmbarfeit, und bas Reich Schließe endlich mit bem Uffen, bem vols lendetften Thiere und bem Chenbilde des fogenanns ten Teufels, gang unbezähmbar, liftig, funfte reich und feck und fonft; auch nennten die Mens Schen wirklich einen an fich trefflichen 2lffen ben Simia Belgebub, obwol mehr megen feiner Odmar: je, feines Briillens und feiner Furchtgeftalt; ber Menich aber fei nichts, als ein fcmachlicher, aus: gearteter, unvollendeter 2ffe, fo wie (nach Buf on) das Pferd ein ausgearteter Efel, und daber hatten die Menfchen in beffern agnytischen Zeiten bie Affen und alle Thiere, als ihre mahren Gots ter, angebetet. - Go fpricht die Geftalt; aber meine Berren, ich habe viel bei ihr erwogen, und manches frappiert wirklich. Jedoch alles Pfnchos logische und Theologische bei Seite, in jedem

Falle fann fie wenigstens Unglud anftiften, ichon mit menschlichen Duftelfraften, geschweige mit andern; befondere bin ich febr vermundert, daß fein Menich dem Fürsten von Lufas , Stadt die Gefahr ernftlich vorhalt, in die er fich durch ein folches, gang ungehindert auf Gaffen und Dachern umberlaufendes, Wefen fest, welches der einzige Fürft der Belt, fogar des hohern Thierreichs; gefdweige der geringern Menfchen ju fein vers meint, und das folglich dem Lufas : Stadter Fürften, wie jedem andern, als einem Ufurpator das Lebenslicht in der erften beften Minute aus: blaft, in welcher die Buth des bisher gahmen Unthiers, oder Unmenschen, unvermuthet ausbricht. - - Und follte meine Ruge (fagte er, fich jum Wirthe wendend) noch heute an den Sof gelane gen, Monsieur Maitre d'hôtel; ich hielt fie für Pflicht.»

Auf diese Beise tlopfte Suptit mit feiner Pfychologie im Ledermenschen eigentlich den Gras fen aus, wie man sonst in Perfien den Rock ans statt des Sunders geiselte. — Er holte noch in der Eile aus ärztlichen und psychologischen hörr

falen die besten Wahrscheinlichteiten jusammen, wie die Gestalt sich in die Einbildung, ein Fürst zu sein, möge hinein gelesen haben. «Gehr sollte es mich wundern», dachte der Hofprediger, «wenn Nifolaus nichts heimlich merkte und auf sich bezöge; am Ende verläßt er früher die Stadt oder wol gar seine — Narrheit.»

Aber Menschen mit Phantasie, wie Nifolaus, finden in der Phantasie selber ichon eine stille Abwehr, gegen jedes Niederdrücken derselben durch vergebliche Heilmittel; sie gleichen Berwuns deten an dem Scheitel, oder — den Kinnbacken, wo das nachwachsende Haar das aufgedrückte Pflasster immer wieder hebt und abstößt, zum Aerger des Wundarztes.

Der Graf von Hacencoppen ließ den Wirth abtreten. «So viel ift endlich gewiß», fing er auf: und abgehend an, «nun wird die Sache ernsthaft. Das unselige Wesen schaut hell durch mein ganzes Infognito hindurch, es verfolgt mich unausgesetzt, es hoffte draußen wahrscheinlich mich in meiner eignen Hauptstadt zu treffen und anzus greifen. — Was kann es mir, oder irgend einem

Manne, nühen», rief er heftiger, "baß er sich für den Kain, für den Ahasverus, ja für den Tensfel selber ansieht? Gott, desto gefährlicher ist ja eben ein Mensch, mit einem eingebildeten Bruders mord und Christus Haß im Gewissen! — Hins morden wird der alles, was ihm nicht gefällt; aber am allerersten muß er bei seinem Teuselss Ingrimm gegen die guten Menschen, gerade jes den anpacken, der ihnen recht zugethan ist, und recht wohlthun will, und der wegen seines hös hern und weitern Wirftreises es am besten vers mag.»

Er lief immer schneller auf und ab, und fuhr fort: "Das nachsehende Wesen zeige sich ihm ims mer gefährlicher, je länger er sichs vorstelle, und er erstaune, wie er solchem bisher bei seiner Sorglosigkeit entgangen. — Ueber ein nahes hos hes Kürstenbild (er nannte Amanda's Büste) könn' es ja herfallen, und überhaupt wichtige Majestätz verbrechen verüben.» —

"Um Gottes Willen, wenn man fich einen zweiten Ravaillac gegen einen zweiten Beinrich ben vierten benten mußte»? fiel ber Randibat

Richter blos schetnbar albern ein; weil er für andere gerade da fürchtete, wo er für fich gar nichts scheute.

"Bein man nun vernünftig erwägt», fuhr gefaßter Nifolaus fort, avie die größten Fürsten aller Art, sogar mitten unter ihren liebenden Wölfern und Herren, sich mit ungähligen Schilds wachen ordentlich umgittern: so ist es noch nas türlicher, daß Fürsten sich noch mehr, vollends gegen Fürsten oder gegen Throntauber oder Throns prätendenten, oder mit andern Worten gegen ben Krieg, rüsten.»

— Plöhlich ftand er ftill: «Ja, ich will Leibs wache», fagt' er, «wozu hab' ich einen ganzen Wagen voll mitgenommen?»

Somit hatt' er sich auf ben Kriegfuß gesett, feine Landmacht mobil gemacht, nämlich stehend, d. h. zu Schildwachen. Da et sehr viele Invas liben, sie waren ihre eignen Ehrenfäulen und Ehrenkreuze ber Tapferfeit, bei sich hatte: so wurden nur solche noch denselben Tag als Vorlegs schlösser an die Zimmerthüren kommandirt, welche stehen konnten, so wol an und für sich, als vor

dem tollen Feinde; die andern aber, die zu siehen vermochten, wurden als Cavallerie zu Pferd vers braucht. Er ließ daher den Wirth einberufen, und sagte ihm unverholen, daß er, Hacencoppen, von heute an vor das Thor des römischen Hofs eine Bache zu Pferd beordere, welche dem sos genannten Ledermann den Eintritt durchaus vers wehre.»

"D heiliger Gott, schön», — versete Pabst. "Der eingebildete phantastische Fürst der Welt, hat in meinem Hotel ohnehin nichts zu suchen.» — "Ich mußte selber nicht» — fiel Worble bei — "zumal da der Kerl, wie man hört, ja gar nicht ist und trinft, geschweige säuft, herr Birth!»

Durch benfelben Reisemarschall wurde nun — ba er der einzige im Reisefürstenthum war, der hier Generalissimus sein konnte — die Wachparrade so richtig organisiert, daß das Ritterpferd worm Gasthofthore von Zeit zu Zeit mit einem andern Reiter besetzt wurde, der gleichsam als ein lebendiger spanischer Reiter dassehen, und den etwa mit Gewalt andringenden starken Ledermann

leicht niedertreten konnte. Sogar der Inhaber und Dispensator der Dreckapotheke löste, weil er mußte, einmal ab, und saß verdrießlich auf. Richt ohne Vergnügen nahm hacencoppen in seinem Fensterbogen den Parallelismus wahr, daß im Springbrunnen (wie ich schon erzählt) ein in Gallopp gesehtes Pferd mit Reiter, und wieder aus dem römischen hofe heraus ein berittenes hins schaue, das noch dazu Scharren und Wiehern voraus hatte, der bronzene Schlofgaul aber ganz und gar nicht.

Der Kaminfeger und Waldhornist befam die Höhen zu bewachen und im Nothfall zu besehen, Die Rauchfänge nämlich, falls in der Nacht der Ledermann eine feindliche Landung auf diese Russten erwa versuche.

Sing der Fürst aus, so war er hinlänglich vom Gefolge gedeckt, vom Kandidaten Richter, Hofprediger Guptiß und Neisemarschall Worble. «Ich kann Ihnen wahrlich nicht genug danken, Herr Hofprediger», sagte er im vollen Genusis gefühl seiner Umgebung, "daß Sie zuerst durch Ihre lebendige Darstellung mich auf meine Lage aufmerksam gemacht», für den Prediger freilich gerade ein umgekehrter Erfolg, da der Lebers mensch den Grafen eben aus dem fürstlichen Golds rahmenwesen heraus drücken sollte. «Der geists liche Arm» — sagte Borble, und meinte den Kandidaten und den Hofprediger — «würde bet einer noch größern Tapkerkeit, als man nur vors ausseizen wollte, den H. Grafen von Hacencops pen niemal so breit und mustulös und manns haft decken, als der weltliche, der in seiner eigs nen Achsel wurzle, und an dem eine Hand mit einem sechsten und Sextensinger sie, einem Sixet le leva-Finger gegen einen Teufel Kain mehr nusrichte, als eine volle pähstliche Faust mit Segens; und mit Erorzistziersingern.»

Worauf Worble hier zielt und worin Suptig hier fehl schießt — und letzter zwar so außerors bentlich, daß er dessen Luftstriche magnetischer Einschläserung für Teufelaustreibende Hand; und Kreuzzüge ansehen wollte — das im eignen Ropfe auszutundschaften, dazu braucht ein Leser von allen Bänden dieses Kometen nichts gelesen zu has ben, als im ersten Worble's magnetisches Gast:

mal: so sagt er: das dacht' ich mir längst. Der Hofprediger aber, argwöhnisch und fein wie alle seine Kanzelvettern, brachte leicht heraus, daß der Reisemarschall kein besseres Versprech: und Drohmittel, um den Fürsten in seiner Nähe und Wache und Gewalt zu haben, ergreisen konnte, als dieses, immer neben demselben, als ein magenetischer Wassenträger gegen den Ledermann, als eine magnetische Nettleiter, als Meßgeleit, herzugehen, oder als was man will, das herrlich schirmt.

Was aber nicht gemuthmaßet zu werden braucht, ift, was man fah, daß der Kandidat Richter jeho dem Grafen roch inniger anhing, weil er vor Gefahren vorbei zu gehen hatte, und daß er recht gern immer um ihn geblieben wäre.

Des Hofstallmalers wurde von mir bisher gar nicht gedacht; er murmelte aber blos für sich: hole der Teufel alle die Narrenpossen, und Marren, erklärte aber übrigens laut: «man brauche ja nichts, als dem Narren zur nöthigen Stunde Arme und Beine entzwei zu schlagen, und ihn dann laufen zu lassen.» — —

Der Simmel befchube benn unfern auten Rürften, bei feinen wenigen Befchütern! -Denn er gibt fich uns allerdings mehr tapfer, als porfictia, wenn wir ihn gegen andere Rurffen ftellen, welche mitten in ihrer Sauptstadt fich ges ruftet halten gegen die Sauptstadt, und die ihre Refibeng ju einer Grangfestung gegen die Stadt bewaffnen und bemannen. Die Bachen find ihre lebendigen Panger: Bemden und die Belme find ihre Bienenkappen, als Staats, Beifel; der Ehron ftellt mit feiner Palmentrone voll Palmenwein eine Dalme bar, welche bis oben hinauf gur Bebre gegen Erfteigen mit langen Stacheln womit man erträglich Bajonette vergleichen fann, Doch dazu thun es Fürften mit umgürtet ift. friegerischer Gefinnung und in friegerischer Unis form, und umpangern und fortifigieren fich fo mannigfach; furg, Belden und Eroberer, welche gegen die größten auswärtigen Reinde Bunder des Siegs gethan, oft blos durch ein Paar oder mehre Sandschreiben an die Generale, weil ein aut und recht gebauter Rriegstaat einem Strumpfe wirferftuhl gleichen muß, der als ein Deifter's

werk der Mechanik bei seinen zahllosen kunstvols len Bewegungen, nichts nöthig hat, als ein Paar mechanische Griffe und Tritte des Meisters; und der Strumpf oder, (im obigen Falle) der Sieg hängt da.

## Bweiter Gang.

Der Bilbersaal — Renovanzens Bruder — Paolo Beronese — Irrthum in allen Schen — der Liroler hofnarr — der Marichbesehl.

Endlich erschien der Tag mit seinem Morgens roth, an welchem Nifolaus die Ausstellung der Gemälde und seiner Porträte, und die Ausstellung der Gemälde und seiner Porträte, und die Ausstellung der Prinzessin und seine eigne erleben sollte. Der Reisemarschall hatte ihm, wie noch jeder von uns weiß, das Versprechen gegeben, dasür bestens zu sorgen, daß der Graf eilig den Eintritt der Prinzessin ersahre, um sogleich darauf, wie von ungefähr, hinter ihr nachzukommen und auss zutreten. Da nun der Marschall nichts eifriger zu hintertreiben trachtete, als eben die Konjunks zion dieser beiden sürstlichen Sterne in Einem Planeten: Hause: so hatt' er mit dem Hof; und Stallmaler Renovanz, der den ganzen Tag in

ber Gallerie fich aufhielt, die zweckbienlichsten Mittel getroffen, daß bem Grafen nicht cher etz was von dem Eintritte des hofs gemeldet würde, als bis alles wieder fort ware und er zu spät nachtappe:

Der Stallmaler nahm die Gache gern auf fich; benn fo ungern er auch dem Marfchall ben fleinften Gefallen that, dem portratierten Sacent coppen that er noch lieber das Gegentheil; weil er fich 32 mal hatte abkonterfeien laffen, ohne feis nen Dinfel, ben er für Die Rirchenvereinigung ber welfchen und niederlandischen Schule, ober für eine welfche Perlenbant und belgifche Unfters bank zugleich anfah. «Ich hatt' ihn» - fagt er, «fo gut vergieren und veredeln wollen, als irgend 3ch hatte freilich damals unter det ein Marr. Bollendung meiner brei Preisfructe für die Mus: ftellung feine Gefunde Zeit für fein Geficht ges habt, aber dieß entschuldigt ihn bei mir feines: megs.»

Der Filrst stand nun in feinem Grafen: In! fognito — fein Stern der Weisen auf feinem Mode bezeichnete andern Königen und Fürsten;

was sie unter diesem schlichten Rleibe ju fichen und zu honorieren hätten — eine Stunde lang fertig angekleidet da, und seine Hosseute, der Randidat, der Hosprediger, der Marschall um ihn her; und alles wartete auf Nachricht von der Ankunft des fürstlichen Hofe, um ihn zu versstärken durch den gräflichen; aber keine Seete kam.

Worble ging auf einen Augenblick aus dem Zimmer und holte von seiner Freundin Johanna Papista, die er als einen Worläuser Johannes zur Beobachtung des Lukas; Städter Fürstenhaur ses sich angestellt, die gewisse Nachricht ein, daß sie alles bei der Gallerie habe vorsahren und abssteigen sehen. Da flog er wieder zurück und konnte — um dem Grafen die Wartezeit so lange zu vertreiben, bis der Stallmaler von dem Abzuge des fürstlichen Personales die verabredeten Zeichen geben lassen — nicht Einfälle genug auf das zu späte Kommen der Fürsten vorbringen: «und wie sämtliche Zeitungen» (sagte er unter andern sehr gut) «fürstliche Abreisen und Ankünste der Prinszessinnen in Ländern Monate lang auf Tag

und Stunde voraus zu sagen wüsten, wie aber fein Mürnberger und Hamburger Korrespondent und fein Altonaer Postreiter weissagen könnte, in welchem Zimmer eine in der nächsten Stunde aus ihrem eintresse, gleich wie man wol die Parzials und Total's Kinsternisse der Sonne auf Jahrhuns derte voraus berechnen könne, aber auf keinen Monat die kleinen unsichtbaren Flecken auf ihr, und wenn schon eine Edeldame ihren Kutscher, Haarknüsser, jeden fremden Bedienten warten lasse und alle Welt dazu: wie viel mehr aber eine fürstliche!»

Noch immer fehlte der Bote des Stallmalers, und in Worble's Seele wurde eine ganze Schrecks bilder : Gallerie nach und nach fertig und volk. Denn wenn er sich es recht ausmalte, wie ein kleiner Hof, besonders ein Lurstädter; tausends mal leichter und gefahrvoller zu beleidigen ist, als ein großer, weil er eben sich selber, und folglich damit die Verbrechen gegen ihn vergrößert siehtwie kleiner der Glastropfe, ein desto stärferes Vers größerglas ist er — so wußte der Neisemarschall gar nicht wohinaus vor Jammer, sebald er sich

ben Grafen in ben Bilberfaal bin bachte, mit beffen feden Schritten an die fremde Pringeffin binan, fich ihr traulich beiß : ergießend über feine romantifche Borgeit bei ber Pringeffin Umanda. - Und in der That, mir felber, der ich doch in größter Rube bier in meinem Bimmer langft binter biefer gangen Bergangenheit fibe und fie betrachte, fieigen die Saare ju Berge, wenn ich mir den höchst beleidigten Sof vorstelle, Grafen als einen Marren hinaus jagend, Marfchall als deffen Oberauffeher und Rurator in die Festung werfend, und wol einige vom Sof: personale, vielleicht gar noch den unschuldigen Randidaten Richter bagu, ber bamals noch wenig abnete, und noch febend (erft fpater blind) in alle Mehe lief. - Denn mahrlich ein Refter, ein Sundeloch, eine Frohnveft in einem Fürftenthums lein, in einer Odweigerftadt, in einem Rlofters gebaude, ift fchlimmer, als eine Opandauer Fes ftung, eine Engelsburg, ein Tower in einem Ronigreiche; benn hier auf ber fo hohen Belt: fpige werden, als auf einem Telegraphen, alle Bewegungen überall gefehen und von täglichen

Schreibern leicht weiter gemelbet; aber ein fleines Sofchen liegt unfichtbar im Thale und Schacht und arbeitet gewaltig, ohne daß ein Zeitungschreis ber deffen Hofftaat, oder deffen Aufgedeckte, ges schweige deffen Gefangene, oder Zugedeckte, fennt und meldet. Daher schreiben die Bölfer mit Recht das Fürchterliche und Grausenhafte (nach Schellings Bemerkung) dem Zwerggeschlechte zu.

Mitten in den entgegengesetten Erwartungen Borble's und Nikolaus, — daß nämlich fürstlicher Abzug und fürstlicher Einzug angesagt werde — und auf dem hohen Meere allseitiger Bewesgungen über das Näthsel, daß schon Mittagzeit anrücke, und doch die Prinzessin noch nicht fort wäre zum Ankleiden, oder angekommen zum Bils derbesehen, trat glücklicher Weise der Birth ein, und der gute Pabst sagte dem Grafen die Bahrsheit, ohne besonderes Wollen und Wissen: nämslich die Fürstlichen ständen schon längst vor den Bildern.

Da erhob fich fogleich Graf famt Gefolge.

Der Reisemarschall ging feinen Urmenfunders weg jur Richtfratte mit, und fühlte fich hingezog

gen auf einer Ruhs oder Pabfis Ochfenhaut, famt eigner Ganshaut. «Alle Rreug : Donnerwetter !» war fein stiller Seufzer.

Und wirklich fanden Graf und Gefolge etwas Aehnliches von Gewitter im Bildersaal: — ein brausender Bienenschwarm schien um Ginen Blustenzweig gelagert, nämlich eine Menge Kenner um den schönen Bruder des Stallmalers Reno: vanz, den blaffen, zarten, blauäugigen Raphael.

Man wird sich vielleicht erinnern, oder hat es wenigstens vergessen, daß der Stallmaler den träumerischen Bruder, Namens Raphael, nach einer väterlichen Testaments: Bedingung der Erbs schaft, immer bei sich haben und über ihn wachen mußte. Die Wache war leicht. Fast den ganzen Tag schloß dieser die Augen, und seine Gehirns kammern waren Naphaelische Logen, welche runds um mit himmlischen Glanzgemälden, wie mit Sternbildern, überzogen waren, seine Seele wiegs te sich wie ein Engel in diesem gestirnten Pans theon. Sah er aus sich heraus in die Welt, und traf er dann irgend einmal auf ein vollens detes Zauberkunstwerf, das sein Bruder — ges borgt hatte, nicht gemacht: so fuhr dasselbe

mit folden beißen Strahlen in feine gart : wun: den Hugen, daß er abende im Mondichein bas Bild als fein eignes an der Wand, nur aber weit verflärter, glangen fah, baher er bas fpas tere Bahnbild für das Urbild anfah, das frembe Bemalde aber für eine matte Ropie deffelben. Muf ähnliche Beife fah Juftus Dofer Blumen in der Luft schweben, und auf eine noch ähnlichere fah (nad) Bonnet \*) ein Mann täglich vor feinen offnen Mugen Schone Gebaude fich erheben und leere Tapeten fich mit Bildern füllen. Du frohs wahnsinniger Raphael! der feine andern Geschöpfe vor fich erblickt und belebt, als die schöns ften, vor benen alle die fremden erblaffen, und für welchen jeder feltene Malerblumenstaub nur jur auferstehenden Phonixasche eines neuen Phos nir wird! Jedes Allerheiligfte der fremden Runft wird eine Brautfammer von Schöpfungen fur Did, und jeder Engel aus Farben bringt Dir einen Gruß zur Empfängnis eines ichoneren En: gels. Und hattest Du einmal das Gluck, durch die Logen Deines Damenverwandten ju gehen ;

<sup>\*)</sup> Deffett Essai analyzique sur l'ame Ch. 18.

fo fändest Du zu Saufe ein Göttergemach und Pantheon für Dich. — —

Sein Bruder, der Stallmaler, der sich selfelber im Stillen für den Brocken des wels schen Kunstlandes ansah — nämlich nicht für eis nen Brocken, sondern für den Berg: Procken — tonnte sich nicht genug darüber ärgern, daß der müßige Träumer sich ohne alle Pinselmühe an jedem Mondscheinabend sier einen der größten welschen Meister halten konnte, indes er, Rasphael, ihm nicht einmal den Gefallen that, seine Werke wenigstens für schlechte Kopien von Ursbildern zu nehmen, die er abends vor sich sah.

So stand alles, ehe beide in Lufas, Stadt einzogen. Hier nun, in diesem Tummelplat von Malern und Bildern, sah Renovanz schon vorher aus den tühnen Absprechungen Raphaels lauter erboste Gesichter aufteimen, denn ganz einzus schließen und abzuzäunen war der Bruder nicht. Da nun gerade damals der Buchhändler Nikolai, sich in Berlin Blutigel an den After als Gens: d'armes oder Alien-Bill's gegen die fatalen Bestiermenschen, die ihn in seiner eignen Stube ums zingelten und umtanzten, seben lassen; und zwar

mit einem Erfolge, daß er nichts mehr fah, fon: bern es der Atademie der Biffenschaften mit: theilte: fo hoffte Renovang mit einigem Grunde, noch gehnmal glücklicher mit ben Blutigeln, wels che bei Mifolai fo ruhmbedectte Stoffvogel und Raupentodter ganger bicker Rubifmenfchen ger worden, gegen die bloßen glachenmenschen auf Wand und Leinwand ju operieren!, wenn er die Blutigel als maîtres de hautes-oeuvres an dem Ufter des eingebildeten raphaelischen Namenvets tere einbeißen liefe, gegen beffen Abend: Ideale. - «Durch die Abichmächung», redete er physiolog gifch fich zu, «werden dem Marren bald, ich fchwos re darauf, feine dummen ftolgen Ginbildungen und Borbildungen von felber vergeben, und er wird meine mahrhaften Ideale mit gang andern Mugen anschauen.»

In dieser Hoffnung legte nun der Stallmaler mehre Abende in Lufas: Stadt einige Igel an das Rückgrat: Ende des schlafenden Bruders, und hob sie aber vor dem Erwachen wieder ab, und machte darnach dem Arglosen das Nöthige weiß; allein nichts wollte zum Vorschein tommen, als gerade das Widerspiel, und ankatt, daß dem ger

schröpften Raphael die Blutigel — wie einst dem Welschlande die französischen Generale — die Weisterstücke entführt hätten und abgezapft, zos gen diese Nikolaitischen Ableiterspisen des himms lischen Feuers, vielmehr das Gewitter erst recht heran; — der Blutverlust entzündete durch ein Fieber der Schwäche seine Träume noch heftiger, er sah nun ohne Mondschein, fast schon bei Tags licht Gemälde — er häutete sich wund gegen die niederländische Schule ab, und konnte nicht eins mal den Viehstand Renovanzens mehr ausstehen, geschweige dessen Engel: und Heiligenstand. —

Zum Unglücke hatte er den Tag der Gemäldes Ausstellung abgelauscht — nun war an kein Halt ten durch Renovanz mehr zu denken; der bilders trunkene und bilderdurstige Träumer brach ein in den Saal zum Erschrecken des Stallmalers, der darüber alle Nachrichten und Lügen zu schicken vergaß, die er dem Reisemarschall so redlich vers sprochen.

Ich versichere die Welt, Raphael ging ans fange träumerisch auf und ab, und trug vor allen Bilbern eine Entzückung auf seinem Gesichte vors über, die kein Abglang und Wiederschein von

Außen mar, fondern von Innen; benn er mandte fich von einem Gemalde ber lurftabter Welfchen nach dem andern, eilig ab, und vor der nieders ländischen Bandfibel ging er gar vorbei, ohne nur ben Ropf bingudreben. Sogar über feines Bruders drei Preisgesuche glitt eiligst der Blick, mas der Gallerie, Infreftor blos aus der Befannts Schaft mit ihnen unter bem Rertigmachen ableitete. Es bestanden aber die Bersuche erstlich in vier trefflichen Rofichweifen, benen Renovang, ale Attribute, die zwei nothigen Baffa's angeheftet, fein einziges Biehftuck fur die belgische Schule; zweitens in einem Prügelftuck, welches die bes fannte Schlacht bei Rom gwifchen Difolaus und Schleifenheimer darftellte; und drittens aus einem Berfe im italienischen Stil, nämlich aus einem Stall mit den anbetenden drei Ronigen, worin feine Figur so vielen Berfall davon trug, und so fehr ben Meifter verrieth, als der Efel und der Ochs.

Auf einmal aber hielt Raphael vor einem Ges mälde aus der venezianischen Schule, von Paolo Beronese, still, Katharina's Bermählung darstels lend. Maria sitt auf einem Throne, die heilige Agnes kniet mit einem Palmenzweig in der Hand,

ein Engel mit einer Lilie reicht ber Braut Ratha: rina den Arm, und bas Chriftus : Rind ftedt ihr einen Ring an den Finger. Es gab wol feinen Menschen in gang Lufas , Stadt und am Sofe und in der Rammer - welche noch über ben Einfaufpreis trauerte - und im Bilderfaale darin etwa den Gallerie, Infpettor ausgenommen gab es feinen, ber das Werf nicht für einen ach: ten Paolo Beronese anerfannte. Die Rrone und Peters : Ruppel der Gallerie nannte man es, und ein Poet, der ju Bildern, gang wie Gothe gu Tischbeine Zeichnungen, dichtete, reimte vom Ropfe der Hauptfigur Katharina, daß er wie ein Jupiterfopf, nur aber ichoner und milder, als mit Mugenbraunenhaaren, nämlich mit Mugen felber Die Belt und die Bergen bewege und erfchüttere. -Der Berfaffer diefes, der ichon mehr als eine Bil; der Gallerie (nämlich zwei) im Durchgange gefeben (eigentlich drei), traf wirflich diefen herrlichen Paoli in feiner an, und will ihn in fofern für acht halten; blos in der faiferlichen Gallerie in Bien hangt dieselbe Ratharina im erften Stock bes zweiten, venezianische Meifter faffenden

Zimmers, an der zweiten Band, wie er blos gelefen \*).

Der bishet ruhige Raphael ichuttelte vor dem Bilbe - bem in einiger Ferne noch bas Bernfte eines nachzeichnenden Runftichillers gegenüber fand - ben Ropf ungewöhnlich heftig, und deus tete mit bem Kinger auf Ratharina's Mugen; vers geblich fuchte Renovang, ber diefe Borfpiele fannte, ihn wegzubringen. «D meine Amanda amala, wie bift Du fopiert, entfarbt und ents ftellt, Deine Mugen ausgelofcht, und Deine Lip: ven verblutet!» (rief er). «Warum find lauter Machbilder in Diesem Saale und fein Original! Rommt doch abends ju mir, ihr Bufchauer, und Du auch, Du Machteichnender, - er wandte fich ju dem Berren : und Renner : Salb : Birfel - cheute ift gute Mondicheinbeleuchtung in meinem Bims mer, und ihr fonnt da die beften Originale feben, von benen hier fo matte Ropien hangen. Ich, meine Amanda amata, wie anders fichft Du hier

<sup>\*)</sup> E. 53. Gemalbe in f. f. Gallerie, Ifte Abtheilung. Italie's niche Schule. Wien 1796 bei Matthias Andread Schmibt; f. f. hofbuchtruder.

aus, als bei mir. O! das ift ja so traurig für mich!» — Der dürre Gallerie: Inspektor versetze thm: «ich komme abends gewiß, mein Freund!»

Bier trat Graf Sacencoppen, der Fürst Die folaus, mit feinem Gefolge ein. Aber die Renner: Maffe neben Raphael und der lurftadter Soff ffanden am fernften Pole ber Gallerie. Der Bof! mit den Mugen in die Runft und mit ben Ohren in die raphaelische Dachbarschaft vertieft, wollte, wie es fchien, den Eintritt eines Infognitorfüre ffen nicht zu bemerfen icheinen, welchem gleiche fam als 32 blafende Poftillione, 32 frumme fille Uhnen vorausgegangen maren, wie ich feine 32 aufgehangene Gefichter nennen tann, ba er mit feinem eignen Geficht ihr Uhnherr ift, ob er gleich barunter (wie jeder Stammvater) auch manche iffm unähnliche Uhnen, und nur 16 gang veredelte aus der welfden Odule gablt. - In der That, der romifche Fürft glaubte fich bem Lurftadter ges machfen, aber ich behaupte gang mit Recht.

Der Reisemarschall hatt' ihn unterwegs recht dringend gebeten, sich vor dem Luxftädter Sofe nie das Kleinste zu vergeben, ja nicht entgegen zu gehn, geschweige anzureden, da ber Hof bis: her so offenbar ihn gänzlich ignoriert habe, und da überhaupt der Graf selber (was vielleicht den Hof etwas entschuldige) gar noch nicht vorgestellt und anerkannt worden. Worble's Wink war nicht unzeitig angebracht; denn Hacencoppen kam mit einem Muthe vor fremder Fürstlichkeit an, daß ihn nur zarte Schonung seiner eignen zurücks haltend machen konnte.

Sonner das langweilige Geschäft auf dem Halfe, die Gemälde sehr aufmerksam anzusehen und ents zückt zu genießen; — zuweilen hatte er ein Wort von Mitteltinten, von Drappevien und Tönen fallen zu lassen, desigleichen von großen Partien und kecken Pinfelstrichen, oder vor manchen Bilt dern ein bedeutendes Schweigen zu beobachten, das andern auszulegen überblieb.

Den Bildersaal strichen liber hundert der feinsten Renner auf und ab und hatten Brillen auf, ausgenommen die Rennerinnen; und der Muth des Urtheils ersparte oft tiefere Einsicht. Runstrichter in Gallerien sind überhaupt in der fronenden Wahl und Ernennung der besten Stücke, am schieflichsten römischen Kardinalen gleichzustels

ten, welche bei ber Bahl eines heiligen Baters fich mahrhaft von dem heiligen Beift getrieben und angeblasen glauben, nur daß die Rardinale, ba fie ben beiligen Bater oft aus ihrem eignen Ronflave, ja fich felber als einen mablen, nur mehr aus fich machen, als die feurigften Bilbets fenner, welche nur einen ober ben andern Frems ben jum Meifter und Polyflet : Ranon fanonifies ren. Den auf: und abgehenden Runftrichterbans fen war es - fie vogierten fich blos burch ein furges Stehen vor einem Bilbe, jum Berichte fand deffelben - ungemein leicht, ja fogar ein Spiel, über Ropieen und Originate ordentlich und richterlich ju fprechen, und jene ju biefen gut erheben, aus Liebe und Achtung für jede Malers hand, fo wie etwa in London bas Bolf die aus! geftopfte Sand, welche ber Fürft Blücher, den Beitungen nach, jur Ochonung feiner lebenbigen, aus dem Bagen hangen ließ, fo warm wie feine faßte und prefte. Im Gangen mar das Dublis fum, besonders das, welches in der Dabe des fürstlichen Rreises sich entzuckte und aussprach, ungemein mit allem, vornämlich mit den neuen Ausstellungen beider Lufas ; Städtischen Schulen

jufrieden gestellt, sogar mit dem Elendesten, was ich an und für sich für den schönen Zug eines Publifums ansehe. Denn dasselbe hat mit den Eureten \*) gemein, daß diesen nicht wie andern Göttern, besondere Thiere darzubringen waren, sondern daß ihnen alle Opfer wohl schmeckten, und man gewöhnlich mit Ochsen anfing und mit Bögeln beschloß.

Nur Raphael flocht ben Lobwerbern Körbe ftatt ber Lorbeerfranze, und ließ höchstens Lors beerblättchen durch furzes Stehenbleiben vor eis nigen Bilbern fallen; aber auf dieses Stehen gab der magere, listig s gerunzelte Gallerieinspektor wie auf eine Shrengarde eines Runstwerks Acht, und es schien dieses seltene Stehen mit seinem eignen heimlichen Herabsehen der Masse überein zu stimmen; denn öffentlich belobte er alles stark, was gefauft da stand. —

Dem Grafen von Sacencoppen aber wurden nicht über drei Minuten Zeit gelaffen, um fich flüchtig als Runftfenner ju zeigen, denn faum hatte ihn Raphael erblickt: fo flog er ihm ju,

<sup>\*)</sup> Pausan, 1V. 31.

III.

von einigen Damen in der Ferne begleitet, welche sich an des Träumers milder Stimme und verstärtem Gesicht gar nicht genugsam laben konnsten, und rief: «o Marggraf, Marggraf! Blicket dort die beraubte Amanda an! Steht sie nicht lieblicher in dem Bilde von Wachs vor Euch? — Aber kommt heute im Mondlicht zu mir, da sollt Ihr sie schauen, die himmlische Amanda und Masria und Agnes, und den Engel und das Kind.» Der Gallerie: Inspektor sagte: «ich hab' es schon gesagt, daß ich gewiß komme.»

Aber welches andere Gesicht konnte hier der Graf zu solchen durchaus neuen Offenbarungen machen, als in jedem Falle das betroffenste oder vier und dreisigste Gesicht, da er sein ursprünge liches 33stes zu den 32 Gesichtern mitgebracht, welche von den beiden Malerschulen an die Bände gehangen worden? Naphael konnte zwar — diese Gedanken durchschossen sein Gehirn und seine Gessichthaut sliegend hinter einander — die Bachsebüste seiner Amanda gesehen, und in seinem, allen Reizen so nachgiebigen Gehirn abgeformt haben; aber wo und wann mag er dann die fünf Prinzessinnen, besonders Amanda in ein Gemälde

gebracht haben? Etwa in Rom, ale fie im Parte ale himmlifche Wachefopfchen ftanden?

Die Verwirrung war im Sadle nicht kleiner, als in seinem Kopf. Ein Duzend Anschauer wands ten sich von ein Paar Duzend seiner kopiertent Gesichter auf sein eignes. — Raphael sehte nichts Geringeres als den Hof in Erstaunen, denn bie Recheit war übermenschlich. — Die fremde Prinzessin, oder die romische Venus Urania, stand mit dem ersten Kammerherrn und einer Hosdame vor dem Paolo Veronese. — Der Graf von Haschenoppen ging auf das Gemälde los und bet Träumer flog ihm voran.

«Ift dieß Euerer himmlischen Amanda ähnlich, Marggraf?» fragte Raphael vor dem Gemalde, ohne Rucksicht auf die fremde Prinzessin.....

— Hier nun ift wirklich der historische Ort, wo ich — obwol Historiograph des von Hacens coppen und früherer Begleiter und Prophet des selben — doch außer mir gerathen möchte und zornig fragen: was in aller Belt früchten denn einem Helden von bedeutender Geschichte seine Aussichten und Einsichten, und seine seltene Uebers fülle von Phantasie, wenn er fähig ift, sich eins

aubilben, daß bie Figuren in Paolo's Bermah: lung der Ratharina die fünf Pringeffinnen im Park vorstellen, indef er doch auf der Leinwand ein Rind und einen Engel vor der Dafe bat? -Freilich in etwas fpricht für ihn der Sturm der Gile, daß er fich vor der Pringeffin tief vers beugte, und fie - fatt Raphaels - anredete in feurigem Unblicken: «wer anders, als eine Maria auf dem Throne fann entscheiden, ob die Freundin erreicht worden ?» - Ja, man bat bei ber Sade fogar noch von Bluck ju fagen, daß Mifolaus nicht gar des Roniges, den das Jefus: Rind der Braut Katharina oder Amanda ans ftedte, gedachte, noch von dem Rinde auf fich anspielte. - «D durfte nur die Frage gewagt werden» - fuhr er, begeiftert von dem milden Schweigen der fo nahe vor ihm glanzenden Prin: geffin fort - «wo das Original jeho weilt, das in Rom in ber iconften Beleuchtung vor Ihrer Durchlaucht ftand?» Gie fenfte sinnend ben Blid, weil fie in der Meinung, er fpreche von ihrem vorjährigen Aufenthalte in Rom in Belfche land, fich eines Gemaldes von Paolo entfinnen wollte. — Raphael machte fie vollends noch irrer

burch die Zwischenrede: bas Original weile bei ihm felber im Gafthofe. «D, wie beglückten mich bamals die Orangebluten neben fo groe Ben Bluten ber Schonheit», fuhr Difolaus fort. Die Pringeffin fonnte natürlich nicht aus bem Diffverfteben beraus gelangen - benn fie mußte ba, wo er an feinen alten aufgelefenen Drangen: ftraus in Rom bachte, blos auf die welfchen Gars ten verfallen, und auf die romifchen Runfticonheis ten und auf feinen Runfteifer, ber fatt ber Bes malbe die Maler felber in Gold eingefaßt - fie fonnte daher blos eine an ben Rammerherrn ges richtete Untwort geben: «Rom vergift man wol nie.» - Es mußte benn uber ein anderes Rom fein, (verfette ber Rammerherr ironisch, in feiner Erboßung über die anredende Budringlichfeit eines Grafen mit dem Bahnfinns : Paffe), von woher uns auch manches Aufferordentliche tommt», und er verftand barunter wieder bas hohengeifer Rom. fo wie Difolaus das welfche.

Erbärmlich aber ifte freilich und zwar fehr, wie oft die Menschen einander nur halb verneh: men, und gang mifverstehen, was ich nicht erft hier auf dem biographischen Papier, sondern häufig am Theetische erlebte, wenn ich Gedansten, die ich nach dem Aussprechen und Gebähren misgestaltet fand, vor den Zuhörern zuruck nahm und ihnen verbessert wieder gab: da hatte gar fein Mensch den misgeschaffnen Gedanken wahrs genommen, als ich. —

Der Graf befam Muth nach Muth durch fols chen Einklang von allen vornehmen Seiten, und hinter dem Frühroth der Freude, das lange auf seinem Gesichte gestanden, ging am Ende seine ganze Sonne der Liebe hell auf, vor einer so schönen und nahen Freundin der verklärten fernen Freundin, und er sagte laut zu ihr: «D daß ich sie seit dem Abende in Rom nie vergessen, Ihre Durchlaucht — daß ich sie suche — und meine Reise nichts hat, als nur diesen Zweck, und einen ähnlichen des Herzens — soll dieß noch ein ewiges Geheimnis bleiben? — Gewiß nein, göttliche Imanda!» —

Hatte boch Hacencoppen diese Unrede, statt sie mundlich zu halten, lieber auf Papier überreicht, und folglich sie mit einem kleinen Shingesett: so würde die Prinzessin sich kein großes weifiges macht, und sein ganzes Hohelied nicht auf sich

bezogen haben. — Aber wir armen Deutschen muffen nun, so lange die deutsche Zunge dauert, den Jammer einer wierfachen Bielzungigkeit in uns schlucken, wenn wir sagen: erstlich, sie hat, zweitens, Sie hat, drittens, sie haben, viertens, Sie haben.

Da Prinzessinnen überhaupt bei threm Mans gel an übenden Ueberraschungen, eben so leicht (wenn nicht leichter) verlegen werden, als verlegen machen: so wußte die gute fremde Lufass Städter, die sich schon lange aus Hacencoppens Entzücken nichts Vernünftiges nehmen konnte, als eine tolle Liebesertlärung, nicht anders darauf zu antworten, als wie auf eine vernünftige, nämlich durch Uebers sehen und Uebersehen, und Ueberhören und Ueberhören; zumal da man schon bei einer bürs gerlichen Jungfrau sodert, daß sie ihren Liebhaber nicht namentlich ausspreche, so wie in Japan \*) der Name des regierenden Kaisers, bei Strafe, als ein Geheimnis verschwiegen bleiben muß.

Das Erröthen der Prinzessin Maria über den gut stilisserten Wahnsinn, sah der Graf für ein fo erwünschtes Noth der Freude und der Wärme

<sup>\*)</sup> Langeborf Reife um die QBelt 23. 1.

an, daß er eben seine Anstalten machte — noch erschrickt der Schreiber dieß in seiner Ruhe dars über, — die Fürstin auf seine da hängende Ges sichterausstellung zu lenken und ihr Wünsche irs gend eines Gebrauchs davon für seine Geliebte von weitem anzudeuten: als zum Glück der Reis semarschall ihn antraf und benachrichtigte: er habe ihm im Hotel etwas Wichtiges vom Kürsten zu überbringen. Zu gleicher Zeit langte ein adeliger Gesandschaftrath mit Eilpost an, um dem Kams merherrn zu melden, daß seine Durchlaucht wünschsten, die Hosdame würde ersucht, Ihre Durchs laucht die Prinzessin zu befragen, ob es ihr jeho gefällig, daß der durchlauchtige Kürst Sie zur Mittagtasel begleite. —

— Und darauf begab sich denn die reizende Gestalt hinweg, aber mit einem ganz freundlichen Scheidegesicht, das vielleicht es desto mehr wurde, weil sie eilig und geheißen davon mußte. Runsts verständige erklären sich das Gesicht im Ganzen leicht und sagen: einer Prinzessin gefällt, nach dem ohnehin auf Thronen seltnen Wahnsinn in der Liebe, doch immer ein wenig bloße Liebe im Wahnsinn.

Aber wir haben uns vor allem ju ben richtis gern mehr friegerischen Bewegungen auf bem Throne ju menden. Der regierende, etwas alts liche Berr, mar über Bacencoppens von weitem her leuchtendes Liebefeuer gemiffer maßen wie außer fich. Offnes Reuer des Saffes, geschweige ber Liebe, leiben Sofe nicht, dergleichen ift ein brennendes Licht in einer öffentlichen Bibliothet, oder ein eisenbeschlagener Stiefel in einer Pulvers Bas fonnten bem altlichen herrn bei einem folden Rechenverftoß Sacencoppens gegen Sofanstand die Goldftucke, womit er die einfals tigen Preisstücke ber lupftabtischen Maler wie - elende Botiv : und Beiligenbilder behangen, beffes res fein als Rechenpfennige und Pappenftiele? Er gab daber fofort dem zweiten ober legten Rams merheren (denn in eigner Perfon dem Berbrecher ber beleidigten Cour-Majeftat naber ju treten, mar ju tief unter ihm) ben munblichen Rabinets befehl, dem Reisemarschall das fürftliche außerfte Befremden nicht unverholen ju laffen, daß er, der von Borble, mit dem fogenannten Sacencop: pen, deffen Fuhrer er boch bei feinen Behirnums ftanden jufolge des Paffes, ju fein vorgebe,

einen hohen anwesenden Sof habe behelligen tonnen. —

«Es ist wahr, versetzte Worble, es sind ber Marren fast zu viele im Saal. — Himmel, bort tritt ja gar ein neuer mit einem Tiroler Hut an seine Durchlaucht, fast den Hofnarren spielend. Aber was man sonst noch für närrisch im Saal hält, will ich sogleich daraus wegführen, und mich selber nicht einmal mitzählen.»

So fprach Borble, ohne über den Bligfeit ber Kabinetordre im Geringften jusammen oder aus einander ju fahren.

Wor Schrecken über diesen Menschen, nicht eine mal auf den Tiroler hin, der vor dem Fürsten spaßen sollte, sondern versteinerte sich vor dem Hofsodoms Loth ordentlich wie Loths Frau, wenn auch nicht zu Salz; denn ein mit Stärke ges steistes glänzendes Hofweißzeug war er schon vors her. — Aber desto leichter können wir von dem versteinerten Mann einen Schluß auf seinen Bes herrscher ziehen und auf dessen ältliches, ganz ausgeglättetes Gesicht; denn Kammerherren sind Zisser; und Temperamentblätter ihrer Herrn; je

behaglicher und freisinniger jene aussehen, besto mehr sind es diese, und umgekehrt kundigen wies der steife — steife an.

Indef mag , ale flüchtige Rechtfertigung fleis ner Bofe, die Beobachtung bier fteben, daß fie feine großen find, und man an fleinen Soffeute und Sofgafte um fo punttlicher durch ftrengfte Etifette ju regieren bat, weil fich aufferdem wes nig ju beherrichen vorfindet. Wenn indeß die Luft ftarter an fleinen, als an großen Sofen fo wie auf fleinen Baffern die Geefrantheit hef: tiger ift, als auf großen - jur Softrommelfucht aufbläht, welche Sohenfrantheit, gleichfalls wie Die Seefranfheit, in Efel und in Ausstoßen alles Rremden befteht: fo wird wieder auf der andern Seite burch Steigerung der Burde gewonnen; ein Rammerherr, der nur neben wenigen feines Bleichen am fleinen Sofe aufwartet und glangt, darf fich gern verschieden von jedem Titels : Better ansehen, der an einem großen Sofe, in einem dicken Rammerherrnftab : Bundel halb ungefeben mitdienen muß; und fo find Sofe Saarrohrchen, worin Baffer befto boher fteigt, je dunner und enger fie find. -

Jebo erft, nach bem Abichiebe ber Pringeffin, bemerfte ber Graf, mas hinter ihm oben bei bem Fürften vorging, mit welchem ein ichon Bebildeter, aber nicht hochstämmiger Tiroler fich in ein fühnes Gesprach eingelaffen. «Fürst, Du haft Dir viel hubiche Bilder angeschaft» - rebete biefer mit dem Quacker ; Du den Fürften an -«weißt nicht recht, wohin mit Deinen Gulben. - Aber Deine Felder und Deine Unterthanen braußen sehen gar nicht so hübsch aus, als die gefärbten Bauern ba an ber Band. Sch thate, an Deiner Stelle, ein Paar Schock bavon ju Beld machen, und liefe Saatforn und gange Rittel dafür einfaufen , und ichenfte die Sachen ben Unterthanen draußen - die wurden hoch fpringen.» Obgleich der Fürst, an deffen Sof jes bes Jahr ein ahnlicher Tiroler feine turgen Baaren und feine furgen Reden auspackte, nicht dagu lachte: fo hörte er ihn boch ohne Zurnen an. -«Gefall' ich Dir?» fuhr der Tiroler fort -«Stelle mich als Deinen hofnarren an: fo will ich Dir und Deinen vornehmen Leuten um Dich herum, alle Tage Schlecht Schmeckende Bahrheis ten vorsegen ohne Tischtuch - Ihr bekommt die

Wahrheiten sonst nur in der Kirche als Seelens zopft am Allerseelentage \*) und als Fastenbrezel in der Passion, aber ich will euch überall einen kräftigen Lehrbraten auftischen. — Vor der Hand verlang' ich fein anderes Handgeld, als das schlechte halb Schock Vilder dort, wovon jedes aussieht wie das andere; heilige Mutter Gottes, es ist wol gar am Ende nur ein einziges Gesicht, an zwei und dreißigmal da, wie ein Zahn im Maul.» —

Ein Hofherr sagte, die Stücke gehörten nicht zur Gallerie, und der Fürst gab dem Tiroler eis nen Handwink zum Abgehen, mit den Worten: «nach der Tafel wird Er gerufen», als eben die Prinzessin kam und Hacencoppen sich mit dem Gesichte gegen die Fürstlichkeiten hinkehrte. «Was Sepperle, dort steht ja der gemalte Narr eigens händig», rief der Tiroler, nnd ging geradezu auf den Grafen los.

"Gruß Dich Gott, Gräffi! Da bift Du ja

<sup>\*)</sup> Seelenjopft oder Seelenweden nennt man in Baiern ein weißes Brod in Jopfgestalt, das der Pathe am Allerseelentage dem Kinde ichenten muß. Jatobiens technologiiches Börterbuch.

felber noch einmal! Weffweden haft Du bennt Dein Geficht fo oft malen laffen, und bift als eine gange Compagnie an der Band? - Saft Du nicht an Deiner eignen Rafe genug, und laft Dir eine Barnitur von über dreißig Nafen drehn. Sie werden Dich graufam toften - und giehft mit lauter langen Dafen ab. - Bon ben Dalers ferlen hat jeder Dir Deinen Ropf anders friffert, als der andere; es follte etwas apartes vorftellen, und Du follteft jedem dafür die zwei Safchen der Frifferschürze vollsteden. Und ift mir lieb. wenn Du's gethan : fo fannft Du einen Sofnarren ges brauchen, ber Dich jum Rarren hat, gutes Braffi. Der alte große herr wollte mich ohnes bin nicht anseten, fo nehm' ich mit einem Graffi norlieb. »

«Der Worte einige hunderte weniger, luftiger Mann; ich nehme Dich hiemit gern auf in mein Gefolge», antwortete ber Graf laut zu einigem Erstaunen von Umftehenden.

— Ich mußte fehr fehlschießen, wenn hier nicht einige hundert taufend Mann (meine Lefes welt mit Millionen Bevölkerung gedacht) darauf schwören wollten, daß ihnen der Name des Tiros

lers fo gut bekannt fet, wie mir, weil es boch niemand fein könnte, als Libette, des Fürstapos thefers Schwester, die ihm im zweiten Bande \*) unter der männlichen Charaktermaske eines Hofs narren nachzufolgen, zugesagt. Und wirklich sie war es.

Der Fürstapothefer verließ den Bilderfaal fehr befriedigt, als feinen halben Rronungfaal; benn hatt' ihn nicht die Pringeffin unerwartet aufges nommen? - Satte nicht der grämliche Fürft ihm durch Worble fagen laffen, er werd' ihm nachher etwas fagen laffen? - Satte nicht feine Odwes fter Libette ihn bei der Pringeffin fteben feben, und er wieder die Ochwester bei dem Rurften? Und hatte er, in feinem Infognito : Fürstenthum, nicht der letten eine Sofftelle öffentlich bewilligen fonnen, welche ihr der Lufas: Stadter Berr aus mahricheinlichem Geldmangel abichlagen muffen ? - Und hatte bei diefer figlichen Sache nicht Lie bette - freilich in einem ihm unbewußten Sans delverein mit Worble, der allein um ihre Bers fleidung mußte - den blumigten Ummeg ju feir

<sup>1, 23, 2. 6, 245,</sup> 

nem brüberlich fürstlichen Herzen genommen? — Matürlicher Weise aber ging Nikolaus nach solchen Begebnissen mit besto größerer Selberers hebung die Pallasttreppe hinab — und doch auf der Straße schon wieder noch neuern Merkwürs digkeiten entgegen, welche das ganze nächste Kaspitel einnehmen und schließen.... Himmel! so hören hienieden die Merkwürdigkeiten nicht auf, im Leben wie im Lesen! —

# Ein und Zwanzigstes Rapitel,

## in einem Bange,

worin jeber immier mehr erftaunt und erichricft.

#### Der Bang.

Vorfalle und Vorträge auf ber Gaffe — fettsame Verwandluite gen vorwärts und rückwärte.

Indem ich es eben betrachte, wie der Hofnart, ber erst im vorigen Rapitel nach kam, sogleich im jehigen ohne Weiteres in Handlung tritt, ohne verdammt langweilige Paß, Inquisizionen, und Nachfragen, was er seitdem gethan und erlebt, wo man gewesen und gereist: — so seh' ich fast mit einigem Selbgefühl auf mich, als den Geschichtgunstling einer Geschichte hinauf, in der ich sogar Romanschreiber hinter mir lassen kann, wels die sonst so sehr erbichten können; — und sogat liber Walter Scott rag' ich etwas vor hierin.

Ш.

Denn gibt es im Leben eines Lefers etwas Ber! drieflicheres, als wenn er - wie eben fo oft bei Scott - auf einmal mitten aus der freundlichen jufammen gewohnten Gegenwart bes Belden (ber bleibt figen), in die erfte befte Bergangenheit eis nes alten oder neuen Antommlings jurudgefchleu: dert wird, und so mitten im Paradiese voradamis tifche Beiten ju durchleben befommt? - Reinen Mugenblick bin ich in Scott neben dem ichonften Blücher , Bormarts, vor einem Scott, Rudwarts gedeckt, wovon ich am Ende, wenn nun die neue oder die alte Person ihre Geschichte bis gur Uns funft bei dem Selden mitgetheilt, doch nichts befomme, als was ich verloren, nämlich ben weitern Fortgang der Geschichte. - Benn es, beim himmel! wie ich hoffe, unter allen Mens ichen feinen gibt, der fich fo bequem bereden und belügen läßt, als einer, der lief't: fo bitt' ich euch inständig, ihr Domandichter, warum in aller Welt versichert ihr den Leichtgläubigen nicht geras dezu: die mar fo, dem ging's fo, ober was ihr wollt, oder tifcht ihnen euere Krebfe - um nicht felber frebegangig ju merden .- als gute gabre,

wirklich in der Pfanne roth gesottene auf, wenn sie auch gleich noch zappeln und rückfriechen, so wie Rrebse in Solothurner Bachen, oder auch die von Branntwein roth aussehen ungefocht und lebendig.

Ja sogar Männer meines Fachwerfs, nämlich Geschichtschreiber, haben in ihren Darstellungen ähnliche Romanfehler begangen, die ich mir nicht vorzuwerfen habe. Oder

spring' ich etwa, wie der große Thucydides, von den Mitylenäern ohne Endigung ihrer Geschichten zu den Spartern — und von diesen wieder ohne Endigung zur Belagerung der Platäenser — und endlich wieder zu den ersten zurück — und endlich wieder davon nach Corcyra, um gleichwol darauf mit den Athenern gegen Sizilien zu ziehen? Und kann ein Dionysius von Halikarnassus, der das Borige dem alten Griechen vorgerückt, darin forts sahren, und mir Funfziger, wie jenem Siebziger, vorhalten, ich spränge darauf nach dem Pelopons nes und nach Dorien — und nach Leukas — und nach Naupaktus — und nach Undesorweiter? ......

worin ich mich vom Thucybibes absondere, länger ruhmredig jur Schau ju tragen, geh' ich lieber ohne Absprünge zu meiner Geschichte zurück. — —

Bacencoppen drang fogleich auf dem Straffene pflafter dem Reisemarschall ben Bericht ab, was ber Lufas : Stadter Fürst ihm Bichtiges fagen laffe. Borble verfette burr und trocken : «der Lufas: Städter muniche blos, daß S. Graf von Bacencoppen ihm und feinem Sofe funftig nicht mehr nahe fommen moditen, fondern aus dem Bege gehen.» - Der Graf - aus feinen himm: lischen Bolten fallend auf bas Steinpflafter, als ein Glangmeteor aus dem Mether in die Erde fahrend mehre Buß tief - wollte in gehntaufend Millionen Bermuthungen auseinander fahren; aber der Marschall fubr ju schnell fort: «der ets was verliebte Lufas , Städter fei nämlich in dem unglücklichen Falle einer wenig verhehlten Eifers fucht gegen ben Grafen.» - Allein hier ware dies fer wieder und noch ftarfer außer fich gefommen. da er bei dem Fürften Umanda's Renntnis, oder Nahe, oder gar . Gegenwart annehmen mußte, wenn nicht noch eiliger, jedoch fehr gelaffen,

Borble fortgefahren hatte: «Bohl weniger auf Pringeß Umanda, als auf Pringeß Maria ift die Eifersucht gemuntt; weil mit der letten fich S. Graf fo lange über die Runft, unter den Augen bes Rürften und bes gangen Bofes, unterhalten, und fie felber, fo gu fagen, die erften Schritte: gethan gum Gemalde und gum S. Grafen. Grims mige Blicke Schoff der Lukas; Städter fo viele auf Sie beide Fürftlichen bin, daß er dabei über die Graffe unferes fünftigen Beren Sofnarren, ber' ba eben eintrippelte, ordentlich ju lachen vergaß. Aber haften läßt fich mit mehr als einem Ropfe bafür, baß er alles ber himmlischen Maria als Untreue, Abfall, Debenschritt fund thut, sobald er nur mehr folche Ungeichen bavon aufzubringen meiß.»

Hier bot Nifolaus alles auf, um auch jeden kleinsten Berdacht von dieser Art abzuwehren, "und er lass' es darauf ankommen», sagt' er, "ob selber ein Argwöhnischer in der kurzen Entrevue Spuren warmer Berzverhältnisse zwischen ihm und der Prinzessin nachzuweisen vermöge." Hauptsächlich stützte er sich bei der ganzen Sache auf den wichs

tigen Punft, bag überhaupt der Fürst jego in dem schönen Berhältnifi, als Landes : Vater eines Kronprinzen, feiner Gemahlin unmöglich untreu sein könne, wenn auch mit gartefter Liebe.»

Da lachte ber Marschall fast und fagte: «Eis nige große Berren, oder mehre fpringen, boch wol mit hohen Damen voll ftolger Reiherfedern, wie mit hochschwebenden Reihern felber um, und bais gen beibe, laffen fie jedoch nach ber Baige gerne wieder mit einem Metallringe, worauf der Rame der jagenden Berrichaft fteht, ins Freie gurude fliegen, fo daß ein folder Bogel oft eine Menge Ringe von Berrichaften trägt. Rürftliche Bers mahlungen auf beiden Geiten, fürftliche Dieders fünfte auf ber einen, ichaben babei nur menia : die eheliche Magnetnadel zeigt doch immer nach dem . Rorden der Gemahlin, fo oft fie auch abe weicht in der Breite, oder finft in der Tiefe, und man mißt es befimegen bei den Dadeln burch bie Deflinatorien und Juflinatorien. Es ift dergleis chen nur ein abonnement suspendu ber Che, ober ein hors-d'oeuvre und opus supererogationis, worn bei einiger Bertheiligfeit fich wol auch Burger:

tiche entschließen. Was die durchlauchtige Nieders funft in Lukas: Stadt betrifft; so kann noch bes merkt werden, daß die fremde Prinzessin schon sange vor ihr da gewesen, und jeho wieder nach ihr. Sewiß ist, als Höchstdieselbe vor der sehr langen Gesichterkolonne des H. Grafen mehr gestassen vorüber wandelte, als vorübertanzte, so sahen Höchstderselbe ihr ein wenig nach, und hatz ten natürlich ihre Gedanken; denn blos des males rischen und theuern Werths wegen, wuste Dersselbe wol, hätten Dieselbe die Porträte nicht ans gesehen.»

Dier fturmte Wbrble Libetten, welche den Preis längft mit Schrecken erfahren, absichtlich auf, und der Hofnarr brach los: «Nimm's nicht übel, Gräffi, wenn Du mehr als die Farben daran bezahlt hast, so haben Dich die Gesicht: macher sauber beschnitten, Dein ganzes-hübsches Gewächs zu einem grünen Bieh, wie drüben im Schloßgarten den Buchs.» — «Der Herr Graf», sagte Worble, "haben aus eigner Bewegung und blos aus Runftliebe zehn Louis für jedes Silb bewilligt.» — Da schlug der Hofnart die Bände

jusammen, und rief: "nun, wenn Dir das Geld so entstießt, wie einem Maikafer der Saft, sobald man ihn angreift: so gib mir was Weniges und ich male Dich in die Luft her mit den Kingern wie Du innen aussiehst, und sollst besser getrofs fen werden, als oben im Saal.» — Hierauf nahm der Narr seine Finger, und setzte sie so geschickt an seinem Ropfe an, daß sie als Umrisse etwas Ropf: Aeußeres von zwei bekannten Thieren und auch von seiner Narrenkappe, gut genug darstells ten in der Eile.

Hacencoppen wollte am Ende doch ber eigne Ropf etwas warm darüber werden — ob er gleich bas Schwesterherz unter der Nagrenjacke kannte, — als auf diesem Triumphzuge nach dem Gasts hofe zum römischen Sofe wieder etwas Neues sich aufrichtete,

- In der That, es war ordentlich, als wenn an dem Tage eine seitene Planetenzusams menkunft von vier sogenannten Narren — nach Anzahlider nach unendlich seltenern, Konjunkzion der vier obern Planeten — statt haben sollte, denn zum hofnarrn, zu Raphael, zu Nifalaus stieß

unter dem Gafthofthore etwas Biertes, der Les dermenfch fechtend.

Die Berordnung des Grafen ift langft bei fannt, daß unter dem Thore feines Pallaftes ims mer eine Ochlogmache ju Pferde halten mußte, gegen ben etwan eindringenden Ledermann. Der wachthabende Reiter war unglücklicher Beife der phlegmatifche Rezeptuarius, ober ber fogenannte Dreckapothefer, gerade diegmal, wo eben der ewige Jude durchaus binein wollte. Der Reiter hatte aber feine andere Baffe in den Banden und an ben Beinen, als das ftehende Schiefpferd felber, mit welchem er auf den Juden einzuhauen trachten mußte, wenn er die Thorfperre durch: brache. Da aber bas Rof nicht fo lang war, wie die Thorschwelle, so mußte es unaufhörlich ums menden, jumal weil der Feind aus Bosheit bafs felbe that, um die Lucke, ale Engyaß, ruhig ju durchziehen. Schon ein Menfch fann fich vor: ftellen, daß ein folder. Strich und Biederftrich, in furger Beit und auf fo furgem Bege, am Enbe dem fcmeren Bieh theils befchwerlich , theis gang unverffändig vorfommen mußte, und daß fich daher wirklich das Pferd immer mühsamer zu seiner Sonnenwende bewegen ließ. Sogar der Dreckapotheker bekam den Zelter und deffen schnels les Lauffeuer — schneller als das einer angezüns deten Lunte — und das ganze Hin; und Herreiten herzlich satt; und nur dieß hielt ihn etwas muns ter, daß der Lederne im Bewußtsein eines Erds All: Fürsten es unter seiner Würde fand, durch eine zufällige Deffnung einzuschießen, und blos still mit dem Prügel: Zepter auf: und niederging, breitere Thore fodernd.

So weit waren die Sachen gediehen, noch ber vor Kürft und Gefolge auf der Gaffe hertraten.

Jeho eben faß der Rezeptuarius ab — ganz ermattet von seinen Umtrieben, mit einem Treibe eise von Pferd — und zog den Laufzaum desselben als eine Sperrfette über den Eingang, indem er sich fest so dem Gaule gegenüber stellte; die ganze Linie war auf diese Weise gedeckt.

Ropf nach dem daher ziehenden Grafen und Ges folge um, und zeigt feine gefrummten Saathors ner, ein Servorblingeln unter dicken Saarbebecken, und eine liegende, vom Born oder vom Gang geröthete Schlange auf feiner Stirn, fo daß er in der That niemand reizte, ihn in den Gafthof hinein zu munfchen.

Rur der Hofnart lachte. «Warum verrennt denn der steife Kerl, der weder reiten, noch gehen kann, dem lustigen Manne den Weg», sagte Liebette. «Er sucht ja mich, und ich selber hab' ihn ins Haus bestellt. — «Schwarzer», rief sie ihm zu, «kommt nur her! — Seht, kommt er nicht? Ich mache mit ihm was ich will, weil ein Weis ser den andern versteht; und ich habe gestern in den kleinen Häusern (sie meinte nicht petites maisons, sondern Nikolopolis) ein Langes und Breistes über sein Dünnes und Schwarzes und Leders nes mit ihm gesprochen.»

Mangerieth in Erstaunen über bes Hofnarren Einfluß auf den sonst umbändigen Kain 3 mur der Unschliebette alles wuste, erläuterte sich die Sache durch die Annahme, daß der Tolle durch Ahnung ihr Geschlecht errathe,

vor welchem sich immer sein Menschenhaß vers
füßte und bezähmte. Worble war übrigens so
scharssichtig — und vielleicht ist es jeder von uns,
— daß er Libettens Unnährung an diesen ganz zen Narren im Weltregieren für eine politische
ansah, mit welcher sie durch den ganzen auf den
halben, ihren Bruder, heilend einzusließen
dachte.

Unter allen Umftänden konnten Hacencoppen und Gefolge nicht anders thun, als so kühn zu sein, wie Libette; und dem Feinde die Festung zu öffnen, dei solcher Besabung. Kain ging rus hig und stumm auf die Gesellschaft zu, und ante wortete Libettens Scherzen mit nichts. Seben so mild und ruhig ging er vor dem Reiter zu Fuß vorüber und die Treppe hinauf. Sobald er aber in des Grafen Zimmer gekommen war: so bes wegten sich seine härnen Hörner, und am Kopfe zuckten Ohren und Nase. Er hatte mit der ger wöhnlichen Verschlagenheit der Tollen seine Ausibrüche ausgehoben. «So hab' ich euch denn; sing er an, lebendig zwischen vier Wänden vor

mir, und ihr mußt mir alle juhoren. Bin ich fertig, fo fonnt ihr geben; wer eber geht, fabrt ab. Mich todtet feiner, ich aber einen und ben Ihr wollt meine Reichskinder, die Affen nachäffen, ihr Unteraffen; aber ihr vers fteht es schlecht - ihr feid vom Untidriftus abs gefallen, und macht euch der Solle unwürdig, durch euere feige Frommigfeit und euer Dumms bleiben, mitten unter taufendiahrigen Erfahruns gen. Meine Uffen find fluger und laffen fich nicht wie ihr, von euch regieren, nicht einmal von ihres Gleichen. Bilbet euch nicht ein, weil ihr einigen von ihnen mit manden Gliedern ahne lich feht, vollständige Uffen ju fein; auch ber Bund, ber Lowe, bas Schwein, feben wie manche Uffen aus, find aber gar feine \*), und der Baldmenich betrübt fich über feine Bermandts

<sup>\*)</sup> Der hundaffe, der Schwein. und der Löwenaffe, der Barenpavian, die Meerkage, erinnern durch die Thieraffe.
lichkeiten, die ihre Menschähnlichkeit durchziehen, an den
physiologischen Sat, daß der Mensch Auszug und Gipfelblüte des Thierreichs fei.

schaft mit euch \*). — Helvetins Menschenstolz auf zwei Hände beschämt der Affe mit vier Häns ben, und enere so genannte hohe Gestalt bückt und bricht mitten unter ihrer Aufrichtung, burch euern Horaz und Herder, vor der Eden: und Riesenschlange, wenn sie aufrecht wandelt und über Thürme schaut.»

«Schälet einmal euere Saut ab und seht euch aufgedeckt und aufgemacht an: so hängen statt euerer Reize und Menschenminen Gehirnfugeln, und Serzklumpen und Magensäcke und Därme vor euch da, und würmeln; darum breitet ihr noch Säute vom Thier auf euere Kuße und Säns de, und Haare vom Thier auf euere bunnen Haare, und prangt mit schwarzen Beinen und Röpfen und mit bunten Ueberziehleibern eurer fahlen abgerupften Unterziehleiber.»

"Und nun fommt gar euer ewiges erbarmlis ches Sterben dagu, daß ihr nicht einmal fo lange

<sup>\*)</sup> Der Urangutang ift bekanntlich im Gegenfage ber aubern Biffen ernft und trube.

lebt, wie eine Kröte im Marmor, geschweige wie ich aus euerm Paradies. Seid ihr denn nicht sämtlich blos Luftfarbenleute, und nicht einmal hölzerne, nur luftige Marionetten, wie sie der Buchhändler Nikolai in Berlin vor kurzem so lange um sich tanzen und reden sah, bis er ein Hausschlachten dieser Menschheit um sich her, vornahm, und unter die Gestalten seine Steiß: Blutigel, als Würgengel schiekte, womit er die ganze Stube ausholzte und lichtete, bis blos auf sich selber, welchen Menschen dieser Nix folai nicht den Thieren oder Würmern vorwark, was erst sein Tod thun wird.» —

Ganz gewis spann der Lebermann die Bers gleichung blos wegen des Gleichnamens Nifolai und Nifolaus so lange fort. Aber in seinen reiffenden Redestrom war mit feiner Gegenrede zu springen, und das Reissen war ganz unerwar; tet, da der gelassene Zuchthausprediger immer seine früheren Reden nur breit und lange, und den Strom nur als Sumpf nach Hause ges bracht.

«Nechnet einmal euere Nächte in Einem Jahre zusammen und seht in der 365ten nach, was euch von den langen Traumaffären auf dem Kopftissen, von den Schlachten, den Lustbarkeiten, den Menschengesellschaften und Gesprächen und den langen bangen Geschichten zurückt geblieben? Rein Federchen, kein Lüstchen; — und nun rechnet noch euere 365 Tage dazu: so habt ihr ihre ben so viel, und der Teufel lacht und herrscht in euern Nächten und in euern Tagen; aber ihr wist es nicht.»

«Und doch, wollt ihr euch lieber von den matten, dunnen, durchsichtigen Menschen regier ren lassen, als vom Teusel, der tausendmal mehr Berstand und Leben hat, als ihr alle, und der blos aus Mitleid euere Herrscher beherrscht. — Was seid ihr denn für Wesen und Leute? Euere Mutter gebiert euere Religion, und macht euch entweder zu Juden oder zu Christen, oder zu Türken, oder zu Heiden; der Muttersuchen ist die Propaganda, die Töpferscheibe eueres Glaus bens. — Thronen sind auf Geburtstühle gebaut,

und welchen ihr angubeten habt, als einen Berrs icher, ober ju begnadigen, als einen Unterthan, entscheidet ein delphisches Mutterorafel. Ein Rnabe von 5 Jahren und 7 Monaten, Louis XV, ernennt vor dem Parlament den Bergog von Orleans jum Regenten mahrend feiner Minders iahrigfeit \*), und ber Bergog tragt bem Rnaben alle Staatbeschluffe jur hochften Genehmigung vor; und fein unmundiger Borfahrer, der Biers gehnte, befiehlt bem Parlament, ihn felber auf ber Stelle für mundig angusehen und ihm ju ges horden. - 3mei Rronfdufte, die Gebruder Caracalla, wovon feiner nur ju einem romischen Oflaven taugte, aber jeder ben Freien und Oflas ven zweier Belttheile die Gebote gab, wollten in das damalige All fich theilen, und der eine blos über Europa, der andere blos über Affa Schalten und Aufficht führen \*\*). Go maret ihr von jeher, und die Zeit macht euch nur bleich

<sup>\*)</sup> Die Memoiren bes Berjogs von Richelieu. 3. 1.

<sup>\*\*)</sup> Herodian c. 4.

aus Angst und schwarz aus Bosheit, und erst hintennach roth aus Scham. Und euere Genes tazionen werden durch nichts reif, als durch die Würmer, Kaprisstazion unter der Erde, und thr legt, da feine Zeit euch weiter bringt und treibt, euern Soldatenleichen Sporen an den Stiefeln an, die eben auf der Bahre liegen. — Tödtet euch nur öfter .... gehorcht ihnen jedesmal, wenn sie euch in das Schlachtfeld beordern .... thut etwas noch darüber, sierbt wenigstens, wenn ihr nicht umbringt.... Was hindert mich jeht im Reden. Ich spür' etwas, die Augenlieder sallen mir nieder — ich mag auch nicht lange mehr sehen auf der dummen, trüben Erde, die Höller.» —

Allerdings fühlte der Ledermann etwas, denn Worble hatte ihn bisher im Rücken mit allen seinen magnetischen Fingerhebeln aus dem Wachen in den Schlaf umzulegen gestrebt, und dabei eine Wasse von Wollen aufgeboten, womit er ein weibliches Krankenheer würde erlegt und einges schläfert haben. Nur wurd' es ihm schwer, den

Strom Rains mit feinem Gegenstrom aufzuhals ten, und ruckwärts zu drängen; das Feuer gegen alle mit dem Feuer für einige zu bändigen.

Rain fuhr fort: «ich bin gewiß schon sehr lange aus der Ewigkeit heraus, und muß durch die dunnen Augenblicke der Zeitlichkeit schwimmen, und sterben sehen. — — Es ist närrisch auf der Erde — so eben entschlaf ich.»

Worble hatte ihn gerade am Hinterkopfe mit jusammengelegten Fingern, wie mit einem elektrisschen Feuerbüschel berührt und blihartig getroffen, und ihn plöhlich in die höchste Magnetkrise ems porgetrieben. Wie sonst, als Nachtwandler, verssuchte der Kranke das Aufklettern\*) mit geschloßenen Augen und drang in den nahen Kamin, und an äußern kleinen Anhaltpunkten leicht darin hinaus.

Aber alle wurden bestürzt über eine fremde, liebliche, herzliche Stimme, welche jego verbors

<sup>\*)</sup> Befannt und erwiesen ift die Fertigteit mehrer Comnambulen, an den Banden und überalt wie Thiere, durch fleine Bulfen fich in die Sohe zu beben.

gen zu ihnen sprach: «Ihr theuern, lieben Mensschen, vergebt es mir, daß ich geflohen bin, ich ertrage vor euern Augen meine Schuld und euere Güte nicht; ich seh' euch aber alle. D, Dank habe Du vor allen, der Du mir den schwarzen Aether blau und licht gemacht und mich aus meisner brennenden Wüste auf einige Minuten in das kühle Land des Abendroths geführt. D wie ist mein trübes, flutendes Herz jeht still und hell und rein! Und ich liebe nun die ganze Welt, als wär' ich ein Kind. Ich will euch mit Freus den alles von mir sagen, lauter Wahrheit.»

«In den Nächten ging ich bisher, als Nachts wandler, mit duftern zugeschlofinen Sinnen ers grimmt umber, und irrte über die Dächer hin, aber ich stieg überall ein, um mich zu nähren und zu tränken; und überall that ich es im Wans delschlaf, um mich zu erhalten. Aber sobald ich erwachte, wußt' ich von meinem Stehlen und Nähren nichts mehr, ich sah mich fort für den unzerstörlichen Kain an, und siel wieder ab, von Wenschen und von Gott. Denn ich soll gestraft

werben für meine taufend Gunben, lauter Guns ben in ber Ginfamfeit; auf meiner Studierftube war ich alles Bole burch Denfen - Mordbren: ner - Giftmifcher - Gottlaugner - ertretenber Berricher über alle Lander und alle Beifter -Chebrecher - innerer Schaufpieler von Satansi rollen, und am meiften von Wahnwisigen, in welche ich mich hinein bachte, oft mit Gefühlen, nicht heraus ju fonnen. - Go werd' ich benn geftraft und fortgeftraft durch Bedanten für Ber banken, und ich muß noch viel leiden. - 21ch, ihr Glücklichen um mich ber, ihr fonnt ben Une endlichen lieben , aber ich muß ihn läftern , wenn ich erwache; und um drei Uhr, mit dem erften Unichlage des Rindtaufglockhens, werd' ich wie: ber wach und teuflisch; bann hütet euch vor bem Unglücklichen; denn meine Solle wird heißer ftechen und brennen, wenn fie hinter diefer fuh. len himmelwolfe wieder hervortritt, die Ochlan: ge auf meiner Stirn wird giftiger gluben, und fann ich nach dem Baffenstillstand der bofen Das tur morden, fo thu' ichs, - befonders fcheue Du mich, fanfter Marggraf, wenn Dein Beis

ligenschein Dein Saupt umgibt. Ich habe eine mal um Mitternacht auf einem Dache stehend, Dich mit einem gesehen und innig gehaßt, aber sobald ich erwache, wird er durch Deine bes wegte Seele wieder um Dich schimmern und mich entrüsten.»

«Jeho lieb' ich euch Sterbliche alle so herze lich und findlich und hasse niemand auf der Welt. — Ich habe in meinem Herzen dich, une endlicher Gott der Liebe, wieder, der in alle tausend tiefen Wunden der Menschen wärmend nieder sieht, und endlich die Wunde nimmt, oder den Berwundeten. D Gott der Liebe, lasse dich fortlieben von mir, wenn ich erwache. Die schreckliche Stunde steht schon nahe, trägt mir meine Furienmasse entgegen und deckt sie auf mein Gesicht? — Bater der Menschen, ich bin ja auch dein Sohn, und will dir ewig gehorschen, Bater, verlaß mich nicht, wenn das Glöckchen läutet». . . .

Eben ichlug es drei Uhr und man horte nur noch sein Weinen , und jede Seele weinte inner: lich mit. Plöhlich erflang bas Rindtaufglöcken, und der Unglückliche stürzte aufgewacht herab. Gesicht und Sande waren geschwärzt, die Saars büschel sträubten sich zornig empor, auf der ges schwollnen Stirnhaut ringelte sich die rothe Schlange wie zum Sprunge, und er rief freudig: «Bater Beelzebub, ich bin wieder bei dir; warum hattest du mich verlassen?»

Alle traten weit von ihm hinweg, nicht aus Furcht, fondern vor Entfeten.

# Zwanzig Enklaven

gu ben

vorftebenden zwanzig Rapiteln.

### Entschulbigung.

Da ich in allen zwanzig Kapiteln bes britten Banbes feine einzige Abschweifung geliefert: fo fürchtete ich, wenn er berausfame, bem Somer abnlich zu werden, dem mebre Runftrichter ben Froich- und Mausfriea barum abiprechen, weil er nicht barin \*), wie in feinen andern Selbengefanaen, abaefdweift, - und ich nahm mir daber vor, -Damit Diefer Band feinem fremden Berfaffer jugefdrieben murbe, - die mir gewöhnlichen Abichmeifungen unter bem Damen Enflaven im folgenden Rometenschweifanbangfel nachzutragen, wenigstens für jedes Rapitel Gine. Aber Berichieben und Berdiden des Buches qualeich - und manches Trauriae fonft - verbindern, mehr als brei gu geben : fonft batte man noch des Randidat Richters Tagebuch - feine Bemerfungen über Weiber und Soffeute an Sacencoppens Sofe - und taufend beffere Sachen geschenft befommen. Inden, mas Schadet es, wenn einem Buche auch einige Bogen fehlen - ober manchem andern fogar alle, - ba noch immer Beit und Raum genug in ber Welt übrig bleiben, fie nachzutragen.

Baireut im Geptember 1822.

<sup>\*)</sup> Bubrmanns Sandbuch ber flaffifchen Literatur ber Grieden, 28. 1. C. 115.

## I. Enflave.

Sinige Reifeleiden des hof, und Buchthauspredigers Frohauf Suptip; aus deffen Tagebuch entnommen von einem auf richtigen Berehrer und Stubenkameraben beffelben.

Der rechtschaffene Süptih äußerte einmal gegen mich und einen andern sich so: «Trieb' ich, Freuns de, das Spihbubenhandwerk: so könnt' ich bei jedem Gaunerstreich, den ich leifezu verüben hätte, mich darauf verlassen, daß mich ein heftiges Dussten, oder langes Niesen ergreisen und übertiet fern würde. Und was könnte mir anderes zus stoßen, wenn ich als Jagdbedienter mich auf den Anstand so still und todt, wie ein angerührter Speckkäfer, anzustellen hätte, als daß gerade, wenn der Auerhahn nicht balzte, mich alles mögliche Insektenvolk überall stäche, damit ich rauschte,

und er entfloge? Denn so ift einmal der Teufel gegen mich gestimmt.» —

Es ift bekannt genug, daß der Sof: und Buchthausprediger ein ordentliches Lehrgebaude hatte, worin er den Sat festgestellt, daß der Arihman oder der Teufel, b. h. nämlich Teufels den, oder boshafte Gefchopfe, ben Menfchen mit mifroffopischen Bunden, mit elenden Rleinigfei: ten heben, deren ein guter Engel von Berftand fich in die Geele hinein schämen wurde. «Traue man mir aber nie gu» - fuhr er fort - «als lieb' ich dem Beelgebub forperliche Rrafte, etwa gum Bewegen von Korpern, Mafchinen, Buchern und dergleichen - wahrlich, wo bliebe dann noch Berlaff auf einen Uhrzeiger, auf eine Windfahne, auf ein eingesperrtes Stud Beld ? - Sondern ich laffe nur gu; daß diefer Fliegengott, ob er gleich nicht einmal fo viel Korperfraft, wie eine Fliege hat, um gleich biefer nur einen Spinnenfaden, ober gar eine Fliege, felber bamit fortgutragen; boch durch feine organische Biille (jeder Geift muß eine umhaben) fich mit jeder Menfchenfeele in einen magnetifchen Bezug feten, und biefe dann,

wie ein Magnetifor die Bellfeberin, feine Bes banten fann benfen laffen, und baburch alles burchfeben; benn burch eine Reihe von Menfchen. die ihm und einander nachwirken, fann er mit feinfter Berechnung (Berftand hat der Teufel ges nug) taufend Ringe von forperlichen Borgangen ju einer fo fünftlichen Rette fcmieden und eine bafeln, daß er gerade, jum Beifpiel wenn ich mich raffere, und noch den halben Geifenbart gu Scheeren habe, an der Rette einen alten beifiges liebten, feit Jahren unerblickten Freund in meine Stube gieht, der an meine Bruft und an das ein; gefeifte Beficht mit Ruffen fturgt, und ich halte das jurudgebogene Ocheermeffer hoch in der Sand empor aus Unaft. - Aber mahricheinlich ergöst fich eben daran, an folden fomifchen Unfichten, ber Fliegengott, an bem weißen Rurgbarte und dem Berlegenfein darüber. Gin folder gefallner Engel will doch lieber spafen, als raften, und greift, da man ihm von oben große Ginfdreituns gen versperrt, wenigstens nach fleinen, und führt luftige Streiche aus. Luther nennt ihn Gottes: Uffe. In den altern driftlichen Poffenspielen ers scheinen gewöhnlich vier Teufel, und machen blos die Hanswürste. Uebrigens führ' ich dieses, auf tausend Erfahrungen erbaute und auf sie zurück leuchtende Lehrgebäude, ganz frei vor allen Augen auf; denn der Ruf, worin ich seit Jahren bei allen Klassen in Nom, als ein Philosoph von nur gar zu häusigem Restettieren stehe, wehrt, denk' ich wol, den Verdacht eines Schwärmers von mir ab.»

Wir haben nun das Tagebuch des trefflichen Philosophen und hiobs, oder Werthers voll Leiden vor uns hergelegt, um daraus treu mehre Blätter wörtlich mitzutheilen, — sogar einen ganzen Brief an seine Frau, den er der Males reiens Gleichartigkeit wegen mit hinein kopierte, — da wir auf drei Tage lang das Glück genies sien, dessen Studenkamerad im Gasthof zum römischen Hofe zu sein, und in diesem schönen Berhältnisse ihn bequemer kennen zu sernen aus seinen Worten und Schriften: Die Blätter des Tagebuchs sind ganz ungebunden und blos numer riert; auf jedem sieht gewöhnlich nur Eine Noth. Wir geben die Nummern unter den Namen Ness

selblätter, da leider sein Tagebuch mehr ein Nesssells als Nelkenblätterkatalogus ift. Wir sagten ihm früher selber, er blase sein Leben gern auf einer Harms und Trauerslöte ab, und ein Harms Zusah sei ihm ein lieber neuer Flötenansah. Allein dessen ungeachtet liefern wir hier das erste (Nessels) Blatt ganz wörtlich, so wie es gesschrieben lautet, um wo möglich zu zeigen, daß wir, wie überall, so hier, redlich ohne Selbsts sucht zu Werke gehen.

## Deffelblatt 1.

«Es gehört gerade nicht zu meinen Reiserwiden, daß ich den luftigen, sogenannten Reises marschall Worble, wenigstens auf einige Tage zu meinem Zimmergenossen haben muß, zumal da der satirische Mensch sich der spanischen Wand bes mächtigt hat, die zwar ihn gegen mich in seinem Bette deckt, hinter welcher er aber jede Minute, wenn ich gerade aus meinem mühsam aussteige, vorbrechen und mich sehen und kören kann. Ob er nicht vollends diese Nachbarschaft benute, um mich zu behorchen, wenn ich Nachts im Schlaf

die unsittlichsten Reden ausstoße — weil der Teus fel ordentlich meinem frömmsten Wachen und Wans del zum Troße mich im Schlaf Niederliegenden in die sündlichsten Träume hinein schleppt — daran ist bei einem so lockern Gesellen, wie W., gar nicht zu zweiseln, der mit Freuden einen reis nen Mann in seinen epiturischen Stalls Gespann und Rollegen wird verwandelt hören. O, ich werde zuweilen ordentlich roth, wenn ich dem Schadenfroh meinen Morgengruß biete.»

#### Deffelblatt 2.

«Daß sie in Gasthöfen die Kopftissen etwa hoch genug für den Kopf aufschlichten, bringt man durch vieles Vordeuten und Fingerzeigen — obwol immer ein halb lächerliches Kolloquium für einen gesetzen Geistlichen bei einer Gasthofs dirne — vielleicht dahin; aber das ist nie zu machen, daß die Bettdecke gerade um keine Hands breite schmäler oder kürzer, oder um kein Pfund leichter ausfällt, als man seit vielen Jahren ges wohnt ist, sondern man muß sich eben bequemen, daß man die ganze Nacht bald vornen, bald hins

ten etwas Unmehendes, abgefühlte Stellen unb Blieder verfpürt, und das Erfalten wechselnd uns ter fie burd Ummalien im Bett vertheilt; wobei man fich blos durch die Ausficht troftet, daß dies fes Rachtleiben etwas abmagere, wenn man ju dick ift. - Ift endlich bas Balgen vorbei und frisches Morgenroth ba, fo fehlt für einen bei leibten Dann ber Bettjopf. - Denn gewiffer als biefen will ich einen Beichselzopf, einen Beihwedel in Gafthofen antreffen - und ich muß mich nun mit meiner Laft ohne Bettaufhel: fer aufrichten, und erbarmlich hebellos über bas Bettbret heraus breben, mit jeder Bindung ges wartig. baß ber fomifche Ochabenfroh hinter feis ner Band ploblich hervor fommt, und icheinbar aurückfährt.»

## છા. 3.

Sonft wird man im Mary nicht von Stuit benfliegen heimgesucht, aber auf Reisen weiß der Fliegengott wenigstens eine oder ein Paar Fliegen aufzutreiben, die er einem Gelehrten, der ben so geiststärkenden Morgenschlummer durchaus nicht entrathen kann, ins Gesicht treibt. Gegen III.

eine folche Berbundete des Teufels grub ich geftern mich in Ochlafmuge und Dechbette ein bis auf. Mund und Rafe, lieber das Ochwithad vor: giehend; - taufendmaliges Wegjagen mit Bans. den hilft ohnehin nichts; und ichon Somer fingt daher von der Unverschämtheit der Fliege - aber wer mit Fliegen umgegangen, oder mit welchem fie, ber weiß langft, baß man ihrem Sauge ruffel feine Bloge geben darf, g. B. durch bas. fleinfte loch im Strumpfe, wenn der Ruffel fie nicht benuben foll. Meine Fliege fette fich gern und immer auf Dase und Umgegend. Das burch wurd' ich gegen meine gange Matur, ba ich fonft alle Thiere ichone, weil ich mit Bons net \*) fogar an die Befeelung und Unfterblichfeit. ber Blätter glaube, geschweige der Blattläufe,

<sup>\*)</sup> Siehe beffen Palingenesie philosophique. T. 1. part. IV. Eur, tis ließ gewöhnlich, wenn er einen flundenlangen Sinund herspaziergang von zehn bis zwölf Schritten zu machen hatte, feinen Mops babeim, weil er befürchtete, daß er durch das immerwährende Umwenden, wovon der hund die Gründe nicht einfah, auf deffen Sittlichkeit nachtheilig einfließen könnte, und ihn zur Veränderlichkeit verführen, oder ihm boch Langeweile machen.

grimmig und blutdurftig; ich ftellte ben Dund als Mäufefalle auf, und wollte den Feind etwa jufallig mit ben Lippen erichnappen. Biel Mots genschlummer mar nicht babei ju erwarten. Bus lett, als der Feind nach einer halben Biertels ftunde, mich noch nicht auf dem rechten Ort ans griff, fette ich mich lieber aufrecht, und hielt mich unverrückt und jugleich gang fertig, um dies fen Storenfried, fobald er fich auf meine Backe begeben, mit einem Odlage ju erlegen. Sidi verfehlte ihn aber vielleicht fünfmal. Da horte ich etwas neben mir lachen - benn ber Betts ichirm , Lauscher hatte in Ginem fort observiert und ich antwortete: «juleht fall' ich felber in Ihr Belächter ein, bag mir bet Teufel die Backens ftreiche burch meine eigene Sand gutheilt.» -Wirklich trat S. Worble hervor und an mein Bett und fagte gang freundlich : «Guten Mor: gen. Die Bestie will ich ichon fangen.» Aber mir war die, gewiß andern nicht ungewöhnliche Laufdung begegnet, daß ich fur Gine wieders tommende Fliege gehalten, was gehn einander ablösende waren. Naturlich hatt' ich mich lächers lich gemacht, wenn ich fo lange, bis diefer Cpag:

vogel meine Stoßvögel und Harpunierer— (wels che lette Metapher von ihm, wirklich passend ift, in Bezug auf Stechen sowol wie auf relatives Größen Berhältniß zwischen Fischer und Ballsssisch) — insgesammt hätte eingefangen und ers quetscht gehabt, wenn ich, sag' ich, so lange im Bett geblieben wäre, um dann noch auf Morgenschlummer zu lauern, was wol der Schasdefroh am dießmaligen Nicht: Frohauf gern ges sehen hätte; aber ich stieg, ohne Beiteres, aus dem Bett.

#### 31. 4.

Der Morgenschlaf bringt leicht auf den Nach, mittagschlaf. Aber wie wäre solcher auf Reisen denkbar? Kann ich ihn schon daheim nur wie eine Zeitung brocken, oder blätterweise zu mir nehmen, ob ich gleich jedes Klängchen von Gesräusch, das vor meiner Stube vorbei laufen will, abwehre, und sogar meine Singdrossel einsperre, weil sie mich aus dem ersten Schlummer treibt: so ist wol nichts natürlicher und unausweichlicher, als daß in Gasthöfen unter dem Wagenrennen der

Ruticher, und unter bem Treppenrennen der Rells ner, niemand als ein Stocktauber ein Muge gus thun fann, oder etwa ein Berauschter unter bem Tifche. Gent' ich mich endlich gewaltsam in ein halbes Entschlummern: fo feh' ich darin schon von Beitem Stallfnechte Pferde heraus gieben jum Unspannen, und die Rellner, als meine Bef: fer, die Treppe hinauf laufen. - Ingwischen hab' ich doch ein fleines psychologisches Runftftuck, (wol wenige maden mirs nach) zweimal glücklich durchgeführt, daß ich mich nämlich entschied, die vier oder fünf Minuten, die mir vor dem Auf: wecken frei blieben, fect ju einem freien Ochlums mer zu verwenden, und den Ropf ordentlich in ihn, wie in einem Lethe : Pfuhl, tief hinunter fallen ju laffen, und erft aufzutauchen, fobalb die Thire aufginge. Es waren zwei eigene Bes nuffe, diefe Rurg: und Zwangschlafe, aber bie Brunde, die ich ichon von weitem febe, entfalt' ich leicht naber bei Dufe.

Des Baffenhauspredigere Cuptity Arief an feine Frau in ..

Aciseleiden wird man eigentlich in feinem Tagebuch so gut beschreiben, als in einem Brief an die eigne Frau, da man ihr, die ohnehin an Haussleiden gewöhnt ist, desto lieber und breiter die außerordentlichen vortragen wird, zumal wenn der Gatte bedenkt, daß eine gute Frau durch sein elendes Ergehen draußen, sich fast über das das heim geschmeichelt fühlen kann. Inzwischen ist die meinige noch besser, und ihr wär' es wol am allerliebsten, wenn ich in der Ferne gar ein ganz zer Seeliger wäre. Daher hab' ich vor ihr manz che Disteln meiner Reise umgebogen, und dagez gen manche Rosen höher ausgerichtet. Ich kann daher eine treue Abschrift des Briefes recht gut, als ein Paar Blätter des Tagebuchs gebrauchen.

## Meine fehr gefchätte Chefrau!

Fett bleib' ich freilich noch immer, aber Einsfluffe, — die ich Dir in meinen letten Briefen breit genug vorgemeffen — werden mich schon verdünnen. Dem guten Marggraf fann man

mur leiber nie entzückt genug sein. Manches Gerrliche aber habe ich Dir wirklich von Borges fern zu Deinem Mitgenusse aufzutischen; um so leichter wirst Du den Nachgeschmack der henkers malzeit von gestern verwinden, die ich Dir nachs her bringen werde.

Bergeihe nur - muß ich Dich noch vorher bitten, eh' ich mich an bas heilige Liebe; und Abendmahl von vorgestern mache - meine teuflis iche Sandidrift in dem' vorgeftrigen Briefe. Aber der Teufel wußte eben feine Sache recht gut ju maden, wie gewöhnlich mit mir. Mämlich mitten im freudigften Erguffe meiner Liebe für Did, fprang mir durch Aufdrucken der Feders fcnabel um einen halben Boll auf, und trug feis nen Tropfen und Buchftaben mehr. Mun wird in Wirthshäusern nichts mehr vernachläßigt, als (außer etwa Dinte) Federn; und mit Einer muf. fen oft gehn Landfutscher ihre Briefe ichreiben -Federmeffer fehlen ohnehin. 3ch nahm daber meine Etui - Scheere (ordentlich ahnend haft Du mid mit einem Blick: und Dabzeug verforgt). und ichnitt von der Feder den langen Storchichnas

bel ab — verfürzte wieder diesen, aber leider zu einem zu breiten Löffelgansschnabel — der mußte wieder mit der Scheere geschmälert werden — dann war wieder die Spalte zu sehr verfürzt — und doch war neues Ausspalten wieder äußerst ber denklich — da schrieb und ackerte ich denn mit dem breiten Federspaten meine Freuden an Dich ohne Weiteres zu Ende, und erwies dem Satan, gegen welchen ich mit einem fast lutherischen Troze gerade, was er stören wollte, durchsetze, gar nicht den Gefallen, nur nach Feder und Messe ser zu klingeln. — Lieber hätt' ich mit der Scheere Dir geschrieben, und die beiden Spiken als eine Federspalte eingetunft. —

Nun fieh' ich bei bem seeligen Borgestern, bas ich gar nicht freudig genug darstellen kann, damit Du das nachherige Gestern mit noch weniger Schmerzen aushältst, als ich, Du edle Theile nehmerin! Ich sah und hörte nämlich dem vors gestrigen Amtjubileum des Generalsuperintendens ten herzog in der Lufassirche zu! Denke Dir nun alles! Der junge hoffaplan ha fert, das Factotum ober Kann: Alles bei hof, voll

Bohlwollen und voll Borbitten für Rothleidende, aber ein feiner glatter Beltmann, (ber mich fehr au fuchen icheint) erhob ben Jubelgreis mit Feuer, und fegnete ihn feierlichft ein. Borber aber hatte ber Greis baffelbe gleichfam an fich felber gethan, und in einer majeftatischen Rede voll Burde und Gefühl für feine Umts , Beiden , Laften und Thas ten und Gaaten ergablweife Gott und feinen Rirs chenfindern gedanft. Ueber alle Dagen und bis ju Thranen ruhrt' ich mich, indem ich mich gang in feine Stelle verfette, und mich felber als den Jubilarius bachte, welcher mit feinen großeren Berdienften und Burden Dir gegenüber, weinend auf dem Altar ftande. Aber ichon in diefer frems ben Rirde fah' ich voraus, daß mich ber Teufel nte eine Ruhrung murde fo rein burchfegen laft fen, wie etwan den Generalsuperintendenten, dem es fogar gegonnt murde, daß hinter ihm Tags darauf feine alte Rodin jubilierte, megen ihres langen Dienftes bei ihm. Denn herrliche Berge ergießungen - ichone Empfindungen bei ichonem Better - unbezahlbare Gefible nach Bohlthun leidet der Satan nicht, fondern fest mich von ihnen unmittelbar auf Siobs befannten Difthaus fen, und läßt mich flagen, wie diefen, früher auch überglücklichen Mann.

Laffe mich nebenbei, nämlich bei Belegenheit ber Rührung, die Refferion machen, baf es im Bangen erbarmlich ift, auf wie vielen Subsubsubs bivifionen von gemeinen Mitteln man endlich jum Ebeln gelangt, g. B. ich in der Rirche gum Bes fühl der Rührung; wie ich mich angiehen mußte, Stiefel, Weste und alles, Treppen hinab und binauf zu fteigen, in den Rirdenempor zu treten, hinaus ju feben und vieles Körperliche anzuhören hatte, bis ich endlich bas Beiftige in die Gegle befam, was man eine Muhrung nennt. Ja wies ber diefer rein geiftige Gedante felber auf wie vies len forperlichen Umwegen erft fann er bei Dir, meine Gute, ankommen! Duß ich nicht leider eintunten, Sand ftreuen, flegeln, auf die Doft fciden (Zwifden : Rleinigfeiten laff' ich ju Suns berten meg) und Du Deiner Geits wieder Porto jablen, Siegel aufbrechen , am Papier binablefen bis jum gedachten Punfte? -

3ch fomme auf den ichonen, ruhrenden Jus beltag gurud, mo Machmittage fich der bofe Feind

fcon in einige Bewegung zu feben fchien. Uns fangs gelang vieles, und von bem Ochneibermeis fter murde mir - weil ich am nachften Morgen bem ehrwürdigen Jubelgreis einen Befuch und Banddruck und Glückwunsch judachte - ein neues ichwarzes Rleid, ohne das ich unmöglich auf Reisen langer mit Unftand erscheinen fann, jum Unversuchen gebracht. Da Du weißt, wie felten meiner Dicke etwas figen will: fo mußte ber Meifter mir ben Rock blos mit furforifch : geheft teten Lappen: Balften anprobieren, und fo auch einen blos mit weiten ichlechten Stichen gufammen genahten Mermel. In ber That fah ich mich in einem gang richtigen und nach funftigem Bunaben, wie angegoffenen Gemande bafteben - als eben bochft unerwartet ber Soffaplan Safert mit Seidenmantel und Seidenstrumpf eintrat, um mich noch fpat einzuladen für Morgen auf fein Landhauschen, nahe an ber Stadt, ju einer freund: fchaftlichen Ef: Dachfeier bes Jubelgreifes, mo er mich am ichonften und langften vorzuftellen hoffte. - -

D Gott! liebe Gattin, ich ftand denn in meinem lächerlichen einarmigen Unprobierrock,

und mit bem Mermel, ben ein vorflaffendes Bemb noch von der Achfel absonderte, bem grofftadtis fchen, gierlichen, gartlächelnden Sofmann vor Mugen. - Mus; und Unfleiden in feiner Begens wart mare fchrecklich gewesen, murde von ihm auch fehr verbindlich verbeten - vielmehr mußt' ich Standals und Symmetrie halber, fogar ben linken Schau : Mermel auf dem Tifch angieben, jum Berfteche bes Bembarmels. - Und fo fpas giert' ich benn, in meinem grobnathigen Marters fittel und mit ben beiden Mermeln, die wie zwei abgehauene Urme von den Achseln abstanden (ins nerlich lacht' ich felber über mich) an Saferts Seite auf und ab, wogu fpater noch vollends S. Worble fließ. Diefer nannte fpater mich ben eignen Gliedermann meiner Befleidung, die mas lerifche Gelber : Afademie, den aufrechten Pros biermagbalfen meines Rocks; vielleicht ungefal: gene Ginfalle!

Sonft zieh' ich — getreu meinem Ramen Frohauf — eben nicht das Kleinsauer des Lebens fonderlich ans Licht; aber das Tragen des lächers lichen Probier: Ornats machte mich ausmerksam

auf die lästige Mühe, im Auf, und Ablausen mit dem beweglichen Hasert mich mit meiner Dicke, der Schicklichkeit gemäß, bei dem Umstehren so zu schwenken, daß ich wieder links zu stehen kam, was mir das Sprechen und Gehen, zumal da der Kaplan auch ansing, höslich zu wetteisern und links zu springen, unbeschreiblich erschwerte; — bis endlich H. Worble, als der dritte Mann, ins Spiel eintrat, welcher sammemir den Kaplan so in die Mitte nahm, daß wechselnd einer von uns, da Hasert doch nicht zwei linke Seiten hat, ihm mit aller Hösslichkeits ohne Grobheit zur rechten gehen konnte und mußte,

Ich durchschauete gang gut, daß der Soffas, plan, als Soffpion der marggrafischen Verhälte, niffe und Verschwendungen, worüber jeder staunte und fragte, mich besuchte und einlud; indeß er spielte den feinsten Mann.

Endlich komm' ich auf den kunftigen Tag, auf Gestern, wovor ich, schon weil ein: herzwuses Borgesternvormittag vorausging, und weil zweiz: tens ein wahres Fest versprochen wurde, mich wol etwas hätte ängstigen sollen; denn bei dem Genuffe der Freuden ift der Menfch, wie bei dem Rirfchkuchen, mitten im frohesten Einbeiffen ins Mürbe hincin, feine Minute lang vor einem libersehenen Rirfchsteine gesichert, den er zwischen die vordern Schneidezähne bekommt.

Ich führ' es nicht eigentlich als Unglick bes Reftes - ob die Sache gleich mich versväten balf. - fondern als bloge Folge meines ungewohnten; Refleftierens an, baf ich fpater aus bem Bette: heraus fam, weil ich darin bei meinem Bemde, basich taufendmal gang mechanisch ohne Dache benfen angerogen, auf einmal Icht geben wollte, wie iche bisher babei gemacht; - aber ich bracht' es ju nichts, nicht einmal bas alte herab unter bem Achtaeben, und wußte nicht einmal, welchen Arm ich fonft querft in den Mermel gesteckt, bis ich endlich, nach vielem Abarbeiten, mich blinds lings dem alten Dechanismus überlieferte, und ohne alles Reflettieren das frifde Semd angog da gings, und die Runft des Inftinfes wies fich mir mieber.

Glücklicher Beife hatte S. Worble diefimal, wenn nicht außer Saufe, doch außer feinem Bett

geschlafen; inzwischen sam ich dabei auf einer ans dern Seite zu Schaden. Da ich mich nämlich abends mit einem heisern Halse niedergelegt hatte! so macht' ich, um zu ersahren, ob er noch da sei, einige Versuche mit recht lautem Anreden ohne allen Sinn und Bezug: «komme Sie doch her! He! wer ist Sie denn?» Da brach H. Worble, der alles gehört, zur Thüre herein, und suchte seine Lust darin, mich über die Person listig auss zusragen, und sich schadenfroh ungländig über das bloße Probieren des heiseren Halses zu gebehrs den; indeß stellt' mich freilich auch schon das Hals. Probieren in das lächerliche Licht, das ich so unendlich scheue.

fen, wie Du, Liebe, weißt, bis ich irgendwo zu spät als Gast ankomme, zumal da ich schon aller hemmungen gewärtig, eine halbe Stunde vorsher fertig dastehe; — aber ich langte doch später, als die Suppe, bei Sasert an. Frischgewaschene knappe Strümpfe, leinene — dann seidene — vollends beide zugleich über und unter einander anzulegen, war schon zu Hause von jeher meine

wahre Gabbath : Arbeit; aber gar aufer Baufe; ohne allen Beiftand; mit jehn elenden dicken Rink dern , bas Bieben - Berren - Bunfen - Glatten Dehnen - Biiden, nein meine Gute: barn bof ich diefesmal meine Band nicht. Huch hatte ber suvorfommende Soffaplan mir, ba fein Lands hauschen etwas weit auffer ber Stadt lag, Stier fel faft aufgebrungen. Aber ber Satan weiß mich auch ofine Strumpfe, an die et fich feft, wie eine Stechfliege am liebften an Beine, fest, ju finden in Stiefeln. Dachdem ich den rechten glücklicht mublam angebracht: fo fucht' ich, indem ich bie leider fuglange Ferfe in ben linten eingetrieben, etwas auszuruhen, und die beiden Biebleder bes Stiefels (Strupfen nennen's bie hiefigen) in ben Fingern haltend, bacht' ich blos barubet nach. wie lang' ich etwan in diefer enhigen Lage fort? benten konnte und auf welche Beife enblich damite nur aufuhoven mave. Bimmel oa far febrund dacht' ich; und fab fein Enden ab, bie ich allem ein plobliches Ende machte burch einen rafchen Entfching, und berben Bug am Stiefel und Diefem eine Strupfe abriff. Aber theuere Bartin !! wie ich jego an Ginem einzigen Stehleber 1047 bas

auch abfahren konnte — wie die andere Hand den glatten Stiefelschaft selber festpackte und zerrte — wie ich als lebendiger Stiefelknecht, obwol blos zum Anziehen, mich wegen voriger Zeit. Einbuse abnutte, — wie an einem Pumpenstiefel — Wasser zog er mir wol genug heraus auf die Stirn — diese Martern sind wenigstens einige Dornen aus der Krone, welche ich einmal ganz in einer der vertraulichen ehefrohen Stunden vor Dir, so zu sagen, aussehen will, damit Du nur siehst, was ich ertragen.

Desto mehr hatt' ich nachher zu eilen. Bon funfzehn weißen Pfesserbornern, welche ich ges wöhnlich als Mitarbeiter am Berdauen eines Gasts mahls zu mir nehme, spuckte ich lieber sieben wieder heraus, weil ich sie mit Wasser, ungeachtet alles Schluckens — letztes war aber eben zu eilig, und wie das hemdanziehen zu absichtlich — ims mer nach verschlungenem Flüßigen, wie Muscheln nach einer Ebbe, im Munde sien behielt, und ich mich auf zeitspielige Versuche, mit Einwicker lung in Gekäutes, nicht einlassen konten Endlich trat ich, spät genug, auf die Gasse hinaus.

Aber icon wieber Spuck, wenn auch leichter: In meiner fo geitgemaßen Gilfertigfeit hatt'ich meine Salsbinde hinten im Macken nicht ftraff genug gefnüpft, und fie fing unterwege an, fich allmählig immer weiter aufzumachen. Da ich nur noch fünf Gaffen ins Rreie hinaus hatte: wollt' ich draußen im Behen fnüpfen und fnop: fen : Aber mit jebem Schritte wickelte fich ber elende Salsftrang mehr auf jum Landrund, und das Fruchtgehange um den nachten Sals - bas erbarmliche Gefühl eines fachten Losgehens und Abgleitens Schlag' ich gar nicht an - brobte bei ftarferem Laufen gar abzufallen, fo baß ich noch vor bem Thore hinter eine Saudthire mit bem vergrößerten Marrenfragen treten mußte, um ibn feft ju fcbließen.

Außerhalb ber Stadt wurd' ich durch nichts aufgehalten, ausgenommen furze Zeit weit draus fien an der Kirchhoffirche (ein fehlerhafter Name) von einer Sonnenuhr, auf der ich meinen Zeitsverluft ersehen wollte; ich mußte einige Minuten warten, bis eine auf der Scheibe ruhende Wolfe dem Schatten wieder Platz gemacht. Nur hatt'

ich unter dem hinausichauen das Unglück, daß ich einem vorbei gehenden Bürger, der guten Tag, zu mir sagte, aus Vertiefung ins Ziffers blatt mit dem Gegengruß: gute Nacht, mein Freund, antwortete, worauf dieser mit Necht etwas zurück zu murmeln schien. Ich überlegte ein wenig hin und her, aber mein Abscheunirs gend einem unschuldigen Wesen auch nur im Kleinsten, sogar zufällig, Kränkung zuzusügen, zwang mich, dem Mann nachzulausen und nachzurusen: «wahrlich, ich wollte sagen: guten Morigen, guter Freund; nimm Er's nicht übel.» — «Suchen Sie sich fünftig einen andern Narren», brummte er mit viertel umgedrehtem Kopfe zus rück, und schritt hastig vorwärts.

Im Freien lachte mir Haferts gleissendes Land; haus von Weitem entgegen, und man konnte mich später, in jedem Falle, schon unterwegs er; blicken. Wahrscheinlich kam dieß dem Teufel nicht gelegen, und er suchte etwas dagegen her; vor. Der unterste Knopf an meiner zu engen Weste hatte sich (davon erleichtert, splirt' ich's nicht sogleich) von allen seinen Faden losgemacht,

bis auf einen , fo daß er baran , wie ein Bot: bangichloß vor dem fernen Knopfloch, lag. Une nahen - ba alle Gafte mich feben fonnten burft' ich auf offener Strafe nicht, gefest auch, ich hatte (Rabel und 3wirn fehlen mir nie) mich jum Unheften umgedreht, oder les auch hinter einem Baum gemacht; benn ich mare, vom Landhaufe aus, fehr falfch ausgelegt worden. Siben bleiben durfte der Rnopf auch nicht, wie ein hangendes Giegel , da unten die Befte wie bei ben Landleuten aufgefnopft jur Bier --mit einem ladgerlichen Eriangelausschnitt flaffte. -Rolglich trug ich meinen ichon, wie eine Spin: me am Faden , gaufelnden Rnopf: in das Land: haus hinein, und machte ihn unten an ber Treppe wieder feft; aber freilich nicht nur mubfam genug mit ber bunnen Dadel zwifden ben fetten Fins gern, fondern auch in der größten Beforgnis, daß der Sausherr die Treppe herabfliege, um mich noch unter meiner Schneiberarbeit, höflich ju empfangen. Bum Gluck aber murd' ich von niemand bemerft, als von einem ber oben ren: nenden Bedienten, der über das Belander ichaue:

State Miller to the second

te, und einem andern leife fagte: «Blig! druns ten fteht ja der Dicke, und flickt.»

Sich begab mich hinauf und traf noch geitig genug hinter der rauchenden Suppenschüffel, gleichs fam meiner vorausziehenden Bolfenfaule, ein. -Mit größter Artigfeit von fo vielen Seelforgern bewilltommt, war ich um fo eifriger darauf bes dacht, den majeftatifden Jubelgreis Bergog auffallend und wurdig ju bewilltommnen in feis ner feltnen Burde, jumal da die fo freundlichen Mienen seines alten, von Arbeiten und Gorgen durchschnittenen Gesichts, mein Gemuth unger wöhnlich bewegten, und von mir ordentlich bits tend erwarteten, daß ich als ein Fremder, und als ein Mann von einigem philosophischen Ruf. des geftrigen Jubelgreifes Feft durch eine über: rafdende Unrede, da er feine mehr zu erleben hatte, verlängern und verdoppeln möchte.

<sup>—</sup> Ich meine geliebtefte, werthefte Sattin! ware Dir doch ein Gatte bescheert, der zehnmal weniger dachte! — Aber es fieht nicht in meiner Macht, sondern ich dente viel. — Go durch:

dacht' ich benn auch, bevor ich ben Jubilarius anredete, Schleunigft, mas es heißt reben, (ans reden vollends) und ich erstaunte über die dabet jufammen arbeitenden Thatigfeiten des Mens fchen; erftlich, daß man die blofe reine Gedans fenreihe des Menichen, Gott weiß wie weit in die Länge, voraus spinnen, und dann das Ges frinnft mit Bewußtfein anschauen muß - zweis tens, daß man jedes Glied der Rette in fein Wort umfegen - brittens wieder diefe Borte burch eine grammatische Syntaxis in eine Sprache fette jusammen haten muß (unter allen diesen Funtzionen fest das Selbbewußtsein unaufhörlich fein vielfaches Unschauen fort) - und viertens, daß der Redner, nachdem alles dies blos inners lich gemacht worden, um die gedachte innere Rette in eine horbare umguarbeiten, und aus bem Munde Onlbe nach Splbe ju holen - und fünftens, daß er unter dem Mussprechen eines Romma, oder Semifolon, oder Rolon gar nicht auf dieses horchen oder feben darf, weil er jeso fcon das nachfte Romma innen zu bearbeiten und fertig ju machen hat, um es fofort außen an das herausgerollte angusegen, so daß man freilich

eigentlich nicht weiß, was man fagt, fondern blos was man fagen wollte. — Wahrlich, ich begreife bei folden Umftanden kaum, wie ein Menfch nur halb vernünftig fpricht.

Genau entfinn' ich mich nicht mehr, in welcher Geftalt, wenn nicht Misgeftalt; nach einem fo langen Philosophieren und Gebaren meine Unrede an den Jubelgreis abging; - aber mich erfrischt es, daß ich nachher manchen innig: ften geglückten Glückwunsch bem Jubilarius im Borbeigeben darbrachte. - Ueber die reiche Efis und Jubeltafel geh' ich hier nur furt meg, weil ju viele bedeutende Perfonen daran fagen, als daß ich meine Urtheile über fie einem Briefe ans vertrauen möchte, den ich ja wieder der Poft und taufend Bufallen anvertrauen muß. Wenn ich aber blos über einige Bafte, und etwa über ben tleinen Unfall noch weghupfe, daß ich mit einem Munde voll Bein gang unbegreiflich in ein plögliches Diesen ausbrach - ich traf glücks licher Beise nur mich - so versaß ich, barf ich fagen, den gangen Radmittag an einem herrlis den Gottertisch . . . . Doch das feelige 26: schildern behalt' ich mir für Uebermorgen vor. Denn jeho schau' ich eben meiner dicken Sand im Schreiben zu und höre die Feder; dieß aber ftört mich zu sehr in der Freude der Malerei. — So lebe denn froh, ja froher als Dein

emiger

Frohauf G.

# II. Entlave.

Des Kandidaten Richter Leichenrede auf die Jubelmagd Regina Tanzberger in Lukas-Stadt.

(Borbericht vom herausgeber bes 3ten Bandes bes Kometen.)

Die Predigt des Kandidaten muß jum gewöhns lichen Eingange noch einen zweiten haben, den man denn hier anstößt als Heidenvorhof. Die verstorbne Tanzberger war die einzige Schwester des Rezeptuarius, des sogenannten Dreckapothes fers. Er, der Bruder, hatte sie mit größter Gelassenheit sowol als Magd bei dem Superinstendenten behandelt, dann als Dienst: Jubilies rende (wovon das Nähere nachher), und endlich als Kranke unter seinen Kurhänden, und darauf sie eben so fühl aufgegeben, eingesenkt und beerbt. Nun war der Kandidat Richter von jeher — und

fast noch jeso — keinem Menschen so ausächig, als ben sogenannten phlegmatischen, welche kalt und langsam die Pfeise rauchten, noch kälter und langsamer die Junge regten, und welche das Les ben nicht lasen, sondern buchstabierten, und zwar ganz jüdisch, indem sie z. B. das Wort Rokiah so buchstabieren: Kamotz, Resch oder Ro; dann Chirik Kuph oder Ki, dann Patasch Ain oder ah \*). «Der Donner sahre in die fühlen Schnecken» (sagte der Kandidat); «kann nicht der Narr kurz und schnell sein, wie sein Leben und, was schon der große Friedrich soderte, jeden Bericht auf Einer Blatt: Seite vollenden, und jeden Prozes schon in Einem Jahre?»

Da ber Bruder an ber Schwester so wenigen Antheil nahm, ob sie ihm gleich wie aus den Augen geschnitten war: so ärgerte sich der Kans didat nebenher darüber noch aus dem Grunde stark, weil ihr Gesicht dem brüderlichen so ähns lich war, daß er seines darin gleichsam im alts machenden Spiegel sehen konnte. Aber für ihn

<sup>\*)</sup> Leben Dof. Philippfobn von Salomon.

wollte alles nicht viel vorstellen, nicht einmal ihr Jubel und Tod. Beide waren aber fo:

Gie mar bei bem Lufas; Städter grauen Bes neralsuperintendenten Bergog als Magd alt und faft mehr Lebens ; als Dienensfatt geworden. Run hatte die Drei und fechzig : jahrige gerade an bem Tage, wo ihre Berrichaft - namlich bie mannliche - ihr Umt , Jubilaum feierte, bei einer Biehausstellung, wo mehre Preise fur die fetteften Thiere und die magerften, d. f. alteften Dienstboten, ausgetheilet murden, von der Res gierung das Belobichreiben empfangen, daß fie vierzig Jahre bei einer und derfelben Berrichaft ausgeharret. Gie hatte ihrem fehr ftrengen frome men Jubelheren, dem Generalfuperintendenten, ichon getocht und gewaschen, als er erft Gub: biafonus mar - bann mar fie ihm auf der ge: wöhnlichen Schneckentreppe des geiftlichen Muns fters, wo die Stufen Jahre find, nachgeftiegen jum Syndiafonat — dann jum Archidiafonat bann jum Stadtpfarrer - bis fie endlich mit ihm in der Generalsuperintendentur anfam. Go hatte fie von unten mit ihm hinaufgedient. 218 fie

nun vor vielen hundert Daar Ohren öffentlich auf der großen Biefe ein Lob überfam - fie, die ihr ganges Leben hindurch nur unter vier Ohren in der Ruche mit der Gans jugleich erhos ben wurde, die fie richtig gestopft - als fie von bem Prafidenten perfonlich angeredet, mit bem Ehrenkaftan angethan, nämlich verbriefet murbe mit dem Belobungvapier ; und fatt einer gewohns lichen Chrenminute, einen gangen Chrentag ers lebte: fo mar es, wenn man bedenft, daß Taffo, por feiner Lorbeerfronung ftarb, faft ein Bun: der, daß fie erft an ihr umfam, ja nach ihr fogar. Denn fie batte an einem doppelten Ch: renfreuze ju tragen, nämlich auch an dem Bes fühle der Ehre, daß ihre Brodherrichaft, der Superintendent, ein Daar Tage vorher, bas eigne Amtjublaum gefeiert, wovon breite Glang : Gil: berflittern an fie anflogen, und ihr Saar verfils bern halfen.

Endlich fchlug gar noch etwas Underes, ihre lette Stunde aus, nämlich eine Uhr felber, und zwar eine Repetieruhr, denn als Marggraf die Feierlichkeiten fah — jede ergriff ihn fehr — und

das zugleich verjährte und ausgeborrte Gesicht dazu: so überwältigte ihn seine immer liebende bewegte Natur so sehr, daß er mit mehr Eile, als wol schieklich war, zur Jubelmagd durch die Masse schien, und ihr, was er eben Bestes bei sich hatte, seine Repetieruhr mit einem breiten, rothen Seidenband — das er für jemand anders in der Tasche geführt hatte — gleichsam wie eine Guitarre um den Hals befestigte.

Das Band gehörte unter ihre Sargfeile — es war zu viel, eine alte Magd nach der Uhr, wie eine Dame zu behandeln, die mehr eine Männin wider die Uhr ist, nicht eine für sie. Regina wollte niemals wagen, sie aufzuziehen, um nichts abzusprengen; aber repetieren ließ sie, von Kunstverständigen beruhigt, das stillstehende Werk des Tages öfter die letzte Stunde des Stillsstandes, welche elf Uhr war. Daß sie später ges rade um 11 Uhr Abends einschlief, oder selber stillstand, ist ordentlich die Fortsehung jenes schon an sich wunderbaren Falls, wo in Beek (im Erefeldischen Kreise, s. Nürnberger Korresponsdenten Ro. 68. 1815) am 11. Jenner der Blis

gerade um elf Uhr die Ziffer 11 vom Thurmzifs ferblatt wegschlug.

Mur in ihrer letten Mattigfeit ließ fie, um endlich einmal den Genuß der Uhr zu haben, solche sich aufgezogen anhängen; aber die Uhr ging noch fort, als ihr Gerz schon stand.

Der Kandidat hatte sie, und ihr ehrliches, bedächtiges, runzelvolles Gesicht bei der Krönung gesehen, und hier wieder sein altes Mitseiden mit bejahrten Dienstboten empfunden, welche unentsesset mit dem schweren Dienstblocke an den alten Füßen in die Grube einsteigen. Ihr würde er damals blos die alte Pfass im Landgericht Müsdesheim vorgezogen haben, welche blos 78 Jahre im Dienste und davon 48 in demselben verlebt, aber nachher 100 Jahre und 10 Möstate alt ges worden \*).

Dieses, und manches andere benute der Reis semarschall Borble, den Kandidaten der Theolos gie zu einer Antrittpredigt — etwa diesesmal zu einem furzen Leichensermon — aufzumuntern.

<sup>\*)</sup> Murnberger Korrespondent. 1817. 92ro. 298.

«Eine Rangel ift ja ichon ba, im Gafthof», fagte er - «honorazioren als Leichenkonduft auch, ich und der Sofprediger - der Leidtragende defifalls, ber Rezentuar Tangberger, und nichts fehlt, als Die Leiche.» - «Nicht einmal diese», versette Richter. Da ihm nämlich hier die feltene Gesfichtähnlichfeit bes Regeptuars mit der Schwefter einfiel, fo daß deffen Beficht, ale ein Ochieferabs: bruck und Steindruck des ihrigen im Reuer ber Leichenrede für ihr eignes angesehen und angespros den werden konnte : fo war dieß dem Randidas ten, theils Ocherges, theile Rache halber am ungerührten Bruder, fo ermunicht, ale irgend ein Spaff auf der gangen Rahrt. Go fing er benn vor Guptig, vor Worble und vor Tangberger, deffen faltes Gipsabdruckgeficht jugleich ihn felber und die Erblafte vorstellte, die Rede auf der Mos biliar & Rangel an, wie folgt:

## Gebeugter Tangberger !

So ift denn Ihre Schwester Regina Tangbers ger nicht mehr; benn was noch vor uns steht (hier deutete der Kandidat leicht mit der Sand gegen einen Spiegel rechts auf Tangbergers Bild darin, und diefer fuchte wieder im Spiegel nach, und fah hinein) - bieß find blos die falten feelenlosen Bulfenrefte bes entflogenen Beiftes, ber seinen fallosen Körper, sein corpus callosum, oder caput mortuum, nicht langer befeelen wollte; es ift blos das schildfrotene Uhrgehäuse der heraus: gehobenen Repetieruhr; das bloße Sippotrates. Besicht, ja die Sippofrates : Muse \*) oder Mitra capitalis Hippocratis der franken, nun geheilten Geele. Aber bas gebengte Refeftuariat vor mir richte fich an dem Trofte empor, daß die Arbeits fame mit ihren Rungel : Rreugen, und mit ihrem Grauhaar nicht anders, als nach der Zurucklass fung des Ropfes, alfo blos in der andern Belt, ein Bandeau de Ninon gegen Falten, und einen Metallfamm gegen graue Saare finden fonnte; und daher wird fie jeto schoner aussehen, als felber ihr jungeres Chenbild vor uns.

Nur wenige Berrichaften feten es fich auseins ander, was eine Dienstmagt aussteht, wenigstens

<sup>\*)</sup> Co beifit bei den Wundarsten eine gewiffe Bandage bes Ropfs.

bundertmal mehr, als ein Bedienter, ber bod bile weilen feine Dfeife rauchen und recht oft und meit aus feiner Bedientenftube weg fein fann - aber ich that es langft, ohne boch eine ju fein, nämlich eine Berrichaft; und baher fann ich fogar aus bem Stegreif - namlich aus biefer Rangel; bie mich einweiht, nicht ich fie - Leiden und Freuden eines verftorbenen Dienftboten fluchtig und oben; bin in zwei Theilen barlegen. Es war icon un: ter ber Subelfronung ber veremigten Sungfer Regina Tangberger, daß ich mir ihr vierzigiah: riges Dienstwühlen auf dem Gerufte auseinander malte, wo ich ftand und herabfah, aber nach ihe rem Mustug aus dem Dienfte und aus dem Leben holte ich mir alle übrigen Personalien von ihr. als nothige Runeralien ein . und fann baber ets mas fagen.

Bunderbar, und doch nicht ohne Ruhm, fing die selige Tangberger ihre vierzigjährige Laufbahn bei dem Superintendenten badurch an, daß fie von Herzog auszog, als er blos Subdiakonus war, und noch unbeweibt. Er hatt' es nämlich nicht aushalten können, daß sie unaufhörlich fegte,

25

fehrte, fratte, wufch - überall, wohin niemand fam, 1. B. die Dachtreppe oder gar laut bis an brei Ochritte vor feiner Studierftube, in der felber freilich nie ein weiblicher Befen an Urmen gearbeitet hatte. Sie fonnte aber fich nicht andern, fon: bern nur ben Dienft, da die weiblichen Befen niedern Standes, durchaus nichts find und bleiben, als ihre angeborne Ratur, indem fogar die ber höhern Bildung der Gonne gleichen, welche ihre Rlecken immer wieder zeigt durch die monatliche Drehung um fich. Bollen wir nur einen Mugen: blick ihrem truben Muszuge gufeben, um dabei an andere ihres Gleichen ju benfen, die nicht wieder ben Rückzug machen. Stumm, und lange fam pactte fie in eine große Ochachtel - benn erft fpater behnte ihr bewegliches Bermogen fich ju einem Röfferchen aus, und endlich gar bis jum Rleiderkaften - ihren Festtagglang von wei: Ben Sauben und bunten Schurgen ein, welche fie fonft an ichonen Commertagen mit gang anderen Befühlen ausgepackt; indeß die heitere Rachfol: gerin ihre weibliche mit Blumen bemalte Rleiders oder Gewehrtifte auf die Stelle der Schachtel

+ 6.5 -

lagern ließ. — Aus bem furzen Dienste schied Regina mit aller Theilnahme am herrschaftlichen Glück, die einen langen begleitet; und sie konnt' es am Abzugmorgen faum aushalten, daß sie die Kochtöpse mußte am Feuer sehen, ohne zu wissen, ob das Fleisch saftig genug herausgezogen werde. Ueberall standen frohe Gesichter, die sie entbehren konnten, von dem Subdiakonus an, bis zu den angenommenen Kindern von Vers wandten seiner Braut, die sich gewöhnlich über alles Neue, besonders über einen neuen Hauss Menschen, als über einen neuen Welttheil ihrer Weltchen ersreuen. So schied die Trübe von Frohen, und alles sah wol der Nachfolgerin zu, aber niemand der Abgehenden nach.

Da er aber als Syndiakonus die Braut heis rathete: so kam Regina wieder, und auch das Scheuern, aber boppelt, denn jene wußte das Wasser, als das Urelement der weiblichen Schöps fung und Belt so gut zu schähen, als Pindar und Thales. Seitdem ging bei dem Jubilarius die seelige Jubilaria vierzig Jahre aus und ein, ein langer Büstenweg ins gelobte Land. Allerdings

flog ihr manche ungebratene Bachtel in den Mund, und gerade am Conntage fiel (anders als bei den Rindern Ifraels) Manna der Luft vom Simmel. Gie fonnte da meiftens ichon nach der Nachmittagfirche die Stuckaturarbeit des Sonntage an fich anfangen, und brauchte weißen Unwurf erft fpat vor dem Abendfüchen: dienst wieder abzulofen, nachdem fie doch auch, wie Undere, Abends empfunden, daß es ein heis liger Tag fei. Go ftellte fie an Sommerabenden unter der Sausthurtreppe ihren Sausschmud, wie eine Fürftenbraut, ftundenlang jur Schau aus, indem fie noch dagu felber im Ochmucke und alles Borbeigehen anfah. wunschte nur, in diefen und einigen andern Punften hatte der ftrenge Jubiliarius weniger geeifert und es mehr bedacht, daß für das arme Bolf der rothgedruckte Sonntag die Schminke des unscheinbaren Bochenlebens ift, und daß ein fechetägig : bunfler Leib von Wandelerde fich auch in eine fonntagige Sonne durch blofe Rleider verklaren fann, wie ja ein Prediger fich felber gang andere und geiftiger im Priefterrock empfin:

det, als im Schlafrock. Ja die Seelige trug oft, aus Mangel an Fingerarbeit — da der strenge Herzog, wie England und Schweiz, alles sonntägliche Nähen und Stricken untersagte — schon am zweiten Feiertage Verlangen nach Faust; arbeit und Wochensumpf.

Wenn freilich die Seelige zuweilen viel lans ger, nämlich einen ganzen Tag lang, mit ihren architektonischen Berzierungen, sechzehn Schnör; feln, acht Stengeln, und drei Blätterreihen am Rapital, und mit dem korinthischen Säulenfuß, als eine lange Säule (unser gebeugter Tanzberger ist kurzer) da stehen konnte: so war es, wenn der Jubelsuperintendent etwas von seinem Kinsdersegen an Töchtern oder Söhnen taufen ließ, welche sie alle so lange lieb hatte, und am Herzzen trug, als sie nicht gehen konnten; und sie sagte oft mit erlaubtem Stolze: da steht keiner von des Herrn Herzogs jungen Pfarrherren auf der Kanzel, dem ich nicht zu seiner Zeit hätte die Nase geschnäuzt.

Bei einem folden mäßigen Nachlaß von Freu: ben darf im Inventarium am wenigsten eine

große, ob sie gleich jeder haben kann, ausges lassen werden, daß Regina ihren Gottestischrock anzog und durch das genommene heil. Abends mahl einen ganzen und dabei verdreifachten, ja verklärten, Sonntag durchlebte. O so hat doch der Hungrigste einmal denselben — Tisch mit dem Reichsten gemein, und kann sich an einem Brod und Wein begeistern, worauf noch keine Konsumzionssteuer gelegt worden. Setzte man vollends einen Generalsuperintendenten und seine Wagd gegeneinander in die Wagschaale: so ges wann letzte ein großes Gewicht durch seines, da der Brodherr sich vor ihr etwas bücken, und als ihr Abendmahlbrodherr sie bedienen mußte.

Freilich nach solchen Dienstfreuden einer Justel: Regina folgen die Dienstleiden, welche ich heute, da sie vorüber sind, am wenigsten versschweigen darf; nur aber dentt an diese so wenig ein Herr oder vollends eine Frau, ja sogar eine Magd, wie die vertlärte, denn sie würde heute von Todten auserweckt Herrn und Frau beifallen und erklären; mein Dienst war gut genug, und

ich mußte noch heute, den Gottesdienft ausges nommen, feinen befferen.

Da auf der Erde: gerade von Jahrhundert ju Sahrhundert die Freiheit immer mehr gefucht wird - fo wie die Reuschheit immer niedriger im Preise fintt - fo fpurt jeder feine durch 26: ftich, wenn er in Regina's Gesindeferfer blickt, wo vierzig Jahre hindurch Millionen Gange nur an dem Buck des fremden Sadens erfolgen, und eben fo jede Sigung fich an einen binbet. Es ift bart, ben gangen Sag im Rleinften wie im Größten feinen andern Willen zu vollftrecken, als den fremden; und etwa hochftens in der Dacht burch Eraume eine duntle Freilaffung ju gemins nen, falls fie nicht gang wieder die Knechtschaft nachspiegeln. - Diefe Regina, oder Konigin, fannte nach der Schlechten Lutasi Städtischen Ber: fürzung ihres Mamens nur Regel.

Bar in allen Zimmern der Superintendentur die geputsteste lachendste Gesellschaft, so trieb sie im Wochenrocke ihr ernstes Fegewesen in der Rüche, und die Gaste gingen vorbei, ohne nach ihr zu sehen. — Wie viele tausend andere Buts

ten, als bei der Beinlese, trugt fie in ihrem Leben vom Springbrunnen die Treppe hinauf, beide Sände wie betend gefaltet, und nicht so leicht zurückschreitend, als sie hinlief, die leere Butte schief wie einen Sut hängend, und die Arme mußig in einander geschlagen.

Ihre einzige Braut: Menuct, und noch dagu nur eine halbe mars, daß fie, wenn fie an der rechten Sand schwer trug, mit der linken die Schurze, wie jum Tange, etwas faßte. - Doch mag auch ein fleiner Großmutter : Zang auf ber Baffe bas Seinige gelten, wenn fie in fruheren Sahren mit einem Bergog : Göhnchen nach ber abendlichen Thurmmufit gerrend herumhopfete. Ja fie fam oft dem Beiberhimmel voll Guharen: flang und Sphärengang, nämlich dem Tangs plate, zuweilen nahe bis auf die Schwelle, wo fie mit der laterne, jum Glücke, recht lange war: ten mußte, bevor vom Sochzeitballe ihre Pfarrs mamfellen aufbrachen. Ein anfehnlicher Leichenzug, deffen Unblick ihr zuweilen bescheert wurde, war auch noch etwas von Tang.

Immer wechselten Freud' und Leid wunders lich bei ihr. Ein neuer Besen war ihr ein Palms zweig — ein Pascharoßschweif — Puhfächer — umgekehrter Christbaum und Maienbaum; aber es begegnete ihr zuweilen — und sie durfte nichts sagen — daß sie, wenn sie ihr Wasser, nicht wie Säeleute den Samen gerade aus, sondern in weiten Zirkeln auf die Diele ausgesprengt, auf einmal der Jubiliarius ihre Archimedes Wirkelstein der Kubstarius ihre Archimedes Wirkelstein der Genuß eines ganz neuen Tragkorbs, zumal wenn er und also sie recht viel tragen konnte.

Sogar eine Gevatterschaft bleibt für eine arme Magd immer ein Sauerhonig und hells dunkel. Regina mußte anfangs bei einer ersten und letten doch mehr vor Schrecken, als vor Freude zittern, denn sie mußte dabei zwei Thas ler dem Pathchen ins Rissen stecken — eben so viele Ropfstücke der hebamme in die hand — und noch über einen halben Gulden Nebenaus; gaben in andere hände. Diesen Auswand eines vierteljährigen Dienstlohns kann wol eine Magd

bedenten , wenn auch nicht abweisen; aber daffir werden auch alle weiblichen Gefindstuben, alle Ruchen: und andere Magde, Röchinnen und Rammerjungfern meiner Meinung fein, daß bie Religion, als ein hoheres Leben, gleich bem Tode, alle Stande gleich macht, und daß eine Magd am Taufftein fo viel Menschenwerth bes fist, ale der Pfarr ; und Taufherr felber, - daß allein in der Rirche ihre Person gilt, in der Ruche aber nur ihre Arbeit - und daß ihr eis ferner Rame, ber Taufname, den ihr fein Bräutigam rauben fann, fich ohne einen Mann von felber fortpflangt, und gwar, falls funftig der Tauf , Rnirps wieder ju Gevatter gebeten wird, auf eine unabsehliche Reihe weit. Go war Regina benn fur ihr Beld und ihre Rons festion einen gangen Nachmittag lang eine Sonos raziorin gewesen, bis fie Abends wieder Ruchen: feuer anschürte in der Pfarrei des Zaufheren.

Wir kommen nun auf ihre vorlette Ehre, welche die Veranlaffung zu ihrer letten wurde, zum Tode, nämlich auf ihr Jubelfest. Es ift überhaupt schon an sich gefährlich, über irgend

eine lange Lebens : Dauer öffentlich ju jubilieren; der Tod, der überall herum Schleicht, hort ben Jubel und benft dann in feinem gehirnleeren Schädelfnochen, er habe bas Opatobft überfeben und bricht es fogleich. Die feelige Regina fonnte also wol eine koftspielige Gevatterschaft aushalten, hingegen im gebuckten Alter ben ichweren Rrons mantel und Bergoghut und alle Rroninsignien gu tragen, bruckt ein gebucktes Alter ichwer. 3ch erinnre mich noch recht gut, wie fie bort fand, ben Ropf etwas vorgefentt, aber fonft lang, und aufrecht - mit vielen Mungeln, die fich burchs fcnitten, aber voll lauter freundlicher Dienen, und mit blauen hellen Hugen im grauen Ropf und mehr bemuthig ale beschämt - und fie ichien fich am meiften barüber ju freuen, daß ihre Berrs Schaft eine folche Jubelmagd fich gehalten.

Der Huften, den ihr der Zugwind aus Fas ma's Trompete anblies, ift befannt; und was Sie dagegen heilend versuchten, geschickter Res zeptuar Tanzberger, weiß alle Welt in diesem Trauerkonduft; H. Marschalch sowol, als ich und andere. Es muß aber doch besonders ber rührt werden, obgleich in Ihrer bescheidenen Begenwart, wie viel Gie gethan und aufges mandt, und wie Gie zugleich rezeptierten und praparierten, und nichts gespart, mas die «Den vermehrte beilfame Dreckavothefe von Chriftian Frang Paulini 2c. 1714, in Berlegung Friedrich Rnochen und Sohns im vierten Rapitel \*) gegen den Suften ins Feld ftellt von Unrath - Gie mandten Birichfoth auf nach eines Plinius und Dr. BollfsmRath - Sie nahmen von Albert Sansfoth an , in etwas Suflattigwaffer - Gie opferten ein gutes, icon im Maimonat gesammel: tes album graecum auf, und ließen fich von Paus lini felber leiten - ja gepulverte Beigbohnen in einigen Tropfen Bein waren Ihnen nicht zu fofts bar, denn Gufer mar Ihr Gemahrmann und Borganger.

Rurz, als Bruder und als Sterkoranist strengs ten Sie Ihren anus cerebri, wie man den Aus fang der vierten und wichtigsten Gehirnkammer anatomisch nennt, nach Rraften an, und immer

<sup>)</sup> G. 94.

fam etwas dabei heraus; benn in dem Tempel, welchen die Römer dem Huften (tussis) geweiht, waren sie ein fleisiger Opferpriester und apostos lischer Stuhl, und brachten, wie andere Aerzte, der Gottheit Gaben oder Dosen. Das Genesen selber, da es, als eine Nebensache, nicht zum Kurieren gehört — denn mederi oder heilen kann blos die Natur, hingegen wol curare oder die Natur besorgen der Arzt, was eben seine Kuren und Sinekuren sind — das Genesen blieb natürs lich aus.

Aber darüber tröfte sich doch endlich ein Res zeptuariat, das so viel für die Hustende gethan! Es bedenke hier nicht blos einiges, sondern das Meiste. Was wir da von irdischen Resten vor uns sehen, ist blos das niedergeschlagene Tanzs bergersche Phlegma; aber der feinere aufgesties gene Geist ist längst in eine durchsichtige Phiole aufgetrieben und wird vollkommen ausbewahrt. Wir wissen, die Seele ist am besseren Orte, und fragt nichts darnach, was wir hier als bloßen pohlnischen Rock und Kaputrock derselben, als Kutteral des Kopses, ja als Hutfutteral noch vor

uns stehen sehen. Indest sogar der zurückgeblies bene entseelte Kopf (hier wieß der Leichenredner wieder auf des Provisors Gesicht im Spiegel, und dieser kehrte wieder seines dahin) kann uns noch dadurch erfreuen, daß er so ruhig, und gleichs sam unbekümmert um den Berlust seines Geistes uns ansieht, wie schon Lavater eine leidenschaftlose Berklärung auf kalten erblichenen Gesichtern wahrs genommen.

Das niedergebeugte Provisorat kann sich an dem Troste erheben, daß Seine Regina weder zuspät noch zu früh für ihre Verdienste um die Welt, aus solcher gegangen. Wenn die Küche— die Kinderstube — die Gesindestube — die prächtis gen Herrschafts Jimmer — der große Hausplaß — die Treppe — der Reller, wenn alle diese Stadts haltereien, oder Intendanturen unter ihrer von Herzog verliehenen Velehnung gediehen, und alle Zweige ihrer Verwaltung, als der Ministerin des Innern grünten und blühten unter ihrem Vorstwisch und Rochlössel: so hatte sie mehr gesthan und erreicht, als manche Fürstin, welche höchstens stieft, aber nicht spinnt als Erundlage,

und die nichts größeres wafcht, als ihre eigenen Banbe, mit ihnen aber nichts. Und doch blieb Ihre hohe Bermandte, S. Tangberger, von jeher fo bescheiden, daß fie fich eher unter eine Fürftin hinab, als über eine hinauf feste. Ihrer Bes Scheidenheit sei dieß jugelaffen und sogar boch angerechnet; aber wir alle, Gie Leidtragenber, und bas gange Trauergefolge, das hier fteht, bis auf mich berab, wir feben recht aut ein, daß bas Rörperlich , Rleine nicht das Rubifmaß des Beis ftig : Großen ift, und die Meilenquadratur des Territoriums nicht der Laftergirfel des Territo: rialherrens, denn fonft mußte fogar ein Univers falmonarch der Erde taufendmal einschrumpfen gegen einen Pater Provinzial auf manchem Flets fen ber Sonne, ber befanntlich juweilen taufend: mal größer ift, als unfere Erde felber; und wo borte benn die forverliche Bergroßerung auf. ba ber Raum unendlich groß ift, aber nicht irgend ein Regent beffelben, 1. B. ein Menich ? - Das Storchpflugrad, worin ein unscheinbarer Mensch fein Reft bauet, gehört auch ju den Beltpflugen und Beltuhrradern; und das Bacfradlein, wos

mit die selige Regina ihre Ruchen auszackte und zuformte, geht, nach meiner Meinung, sogar ben Kanonenradern vor, durch welche die Fürsten Länder zu Enklaven ausschneiden.

2m meiften erfreut mich ; daß ihre alten Tage nicht langer mahrten, als bis jum Chrentage. Schon dem beguterten Alter gehort Rube und Müßiggeben auf ber fruber mit Ochweis ges pflügten Erbe; aber wo will bas burftige Alter eines Dienftboten feine Rube finden, als im Mußigliegen unter fie untergeacert? - Bei bem Leben wird, wie bei dem Montblanc, nicht das Sinauf: fondern das Berunterfteigen am ichwer: ften, jumal weil man ftatt des Gipfels Abgrunde fieht. — Unfere Jubilaria Regina fannte icon in ihrer Jugend nichts Ochoneres, als Sterben ein Bunich, ben man gerade bei jungen Befen ihres Standes am aufrichtigften antrifft, indefi die unnügen Monche, je mehr fie bei ihren finn: lofen Memento-mori's veralten, defto weniger auf: hören wollen, alter ju werden, ordentlich als ob fie jum Sterben fich fo wenig fchieften, als jum Leben. - Bum Gluck ift Sterben der einzige

Bunsch der stets in Erfüllung geht, sei man noch so verlassen von Menschen und Göttern. So ist auch ein Dienstjubiläum das einzige Fest, das man nur Einmal feiert im Leben. Nach solchen Festen ist es denn gut, wenn der Mensch hustet — wie viele thun eh' sie zu singen anfangen; — denn in der That hatte unsre Jubiliaria ihren Husten blos vorher, ehe sie in ganz schöneren Gesilden des All, ihren frohen Gesang ansing, den wir wol ja auch einmal vernehmen werden, und begleiten. Amen!

III.

## III. Entlave.

Anfündigung der herausgabe meiner fämtlichen Werfe.

Eine Berausgabe sämtlicher Werke kann eigents lich nur der Tod veranstalten; aber nicht ein Berfasser, der lebt und den sämtlichen Operibus jährlich opera supererogationis nachschieft. Auch das redlich nachdruckende Destreich, das von so vielen deutschen Schriftstellern Gesammtausgaben in Einerlei Format besorgt — z. V. von mir, — muß immer wieder überzählige Werke nachsschießen. (Im Vorbeigehen! Nedlich nannt'ich den Wiener Nachdruck ohne Fronie, und zwar darum, weil dessen Unrechtmäßigkeit erst

vor gar nicht langer Zeit durch mehre Fürsten und selber durch den Bundstaat anerkannt wors den und er folglich noch einige Jahrzehende sorts dauern darf, wie die Kriegsteuer in den Frieden hinein, welche mit Necht nach dem Kriege, wie ein Regenschirm nach dem Regen, noch eine Zeits lang aufgespannt bleibt zum Absließen.)

Der Verfasser bieses will überhaupt — obs wol aufgesodert von Käufern und Verfäusern seis ner Werke und von Innens und Außenfehlern der letten selber — lieber seinen furzen Kalens deranhang von Stunden, die etwa vom Himmel noch beigeschaltet werden, dem Vollenden der ung edruckten Hälfte seiner Werken ernstlich weihen und opfern, zumal da schon die gedruckte sich über 57 beläuft.

Folglich will er hier, statt ber jufünftie gen Herausgabe seiner Berke, blos die vers gangne angefündigt haben, indem er alle Titel derselben vollständig und zwar, was sehr wichtig, nach der Zeitfolge ihres Erscheinens — welche auch die ihres Lesens sein sollte — sämt:

lichen beutschen und nichtdeutschen Lesern in fleis ner Schrift herbrucken läßt:

- 1. 2. Grönländische Prozesse. Sweite Auflage.
- 3. Auswahl aus des Teufels Papieren. (Nicht mehr zu haben, ausgenommen flückweife in den Palingenesien.)
- 4. 5. Die unfichtbare Loge. 3meite Auflage.
- 6 9. Befperus. Dritte Auflage.
- 10. Leben des Quintus Figlein. 3meite Auflage.
- 11. Geschichte meiner Borrebe gur zweiten Auflage des Quintus Figlein,
- 12. Biographische Beluftigungen unter ber Gehirnschale einer Riefin.
- 13 16, Siebenfag. 3meite Auflage.
- 17. Der Jubelsenior.
- 18. Das Rampanerthal nebft der Erklärung der Solzichnitte unter den 10 Geboten des Ratechismus.
- 19 22. Titan.
- 23. 24. Romifche Anhange jum Titan.

- 25. Clavis Fichtiana. (Anhang jum iften komis ichen Anhang bes Titan.)
- 26. 27. Palingeneffen, oder Fata und Werfe vor und in Nurnberg.
- 28. Sean Bauls Briefe, und bevorfichender Lebenslauf.
- 29. Das heimliche Klaglied ber jehigen Männer; und die munderbare Gesellschaft in der Neujahrenacht. (In diese Gesellschaft blidte ein ernstes Auge.)
- 30 33. Flegeliahre.
- 34 36. Borfchule ber Aeffhetif. Sweite Auf-
- 37. Freiheits Büchlein, oder bessen verbotene Bueignung an den regierenden herzog von Sachfen Gotha; dessen Briefwechsel mit ihm; und die Abhandlung über die Preffreiheit. (Diese Abhandlung sollt' ich fast unsern Zeiten so fehr empfehlen, als sie selber es thut.)
- 38 40. Levana. 3meite Auflage.
- 41. Ergangblatt gur Levana. Sweite verbefferte und mit neuen Drudfehlern vermehrte Auflage. (Gin unentbehrliches Sulfbuch für alle Lefer

Bean Baulscher Schriften, weil es auf wenigen Bogen alle die verschiedenen Druckfehler enthält, welche in jenen zerstreut umber liegen, und sonst nirgend so gesammelt zu finden sind. Außerdem liefert das Werkchen noch zwei Vorreden, die zur ersten Auslage und die zur zweiten.)

- 42 44. Herbstblumine, oder gesammelte Werfthen aus Beitschriften.
- 45. Des Feldpredigers Schmelzle Reife nach Flat mit fortgebenden Noten, nebft der Beichte des Teufels bei einem Staatsmanne.
- 46. 47. Kabenbergers Badereife. Nebst einer Muswahl verbesserter Werlchen. (Ift nicht mehr zu haben, ausgenommen nächstens in einer zweisten, vermehrten Austage.)
- 48. Friedenspredigt in Deutschland gehalten.
- 49. Dammerungen für Deutschland.
- 50. Leben Fibels, des Verfaff, der Bienrodifchen Fibel.
- 51. Mufeum.
- 52. Mars und Phobus Thronwechfel im g. 1814.
- 53. Politische Fastenpredigten, mabrend Deutsch- lands Marterwoche gehalten.

- 54. Meber die deutschen Doppelwörter; eine grammatische Untersuchung in zwölf alten Briefen und zwölf neuen Boftstripten. (Die zweite, oder Boststripthälfte, ift ganz neu und widerlegt alle Gegner der ersten, ja der zweiten.)
- 55 57. Gegenmartiger Romet.
- 58 und 59. Diefe beiben Werfchen feb' ich acradezu als berausgegeben ber, obwol noch obne Titel und noch in feine Bande eingescheuert; es beffeben aber folche aus der fünftigen Sammlung ber drei Borreden ju Kanne, ju Dobened und ju Sofmann , - ber Regensionen Fichtes, Krummachers, Fouque's und der Stael in den Seibelberaer Sahrbüchern, und der vielen gerffreuten Auffate im Morgenblatt, im Damenfalender und anderswo. - Die Sauptfache ift nur, durch Augenfchein ju geigen, baf ich gerade jedes Sahr meines Lebens burch ein Buch , wenn nicht verewigt, doch bejährt habe, indem ich mit 59 Werfen umbangen ben 21. Marg 1822 aus ber Gierschale bes 59ten Jahres gefrochen, und noch mit ihr auf dem Rücken, als junger angebender Sechziger berumlaufe. Für die übrigen Sabre und Bucher forat Gott.

351 វាយជាម៉ាំ

and the state of t



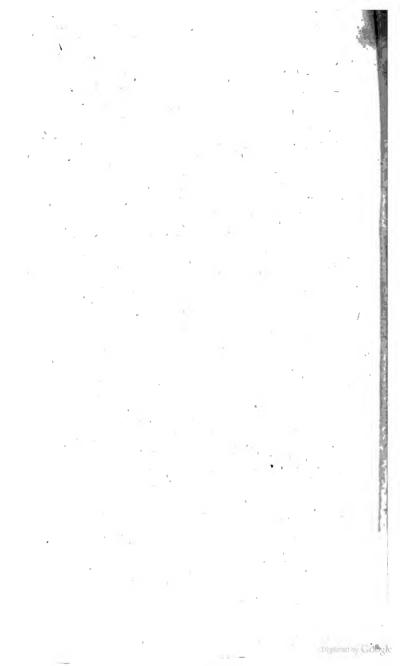

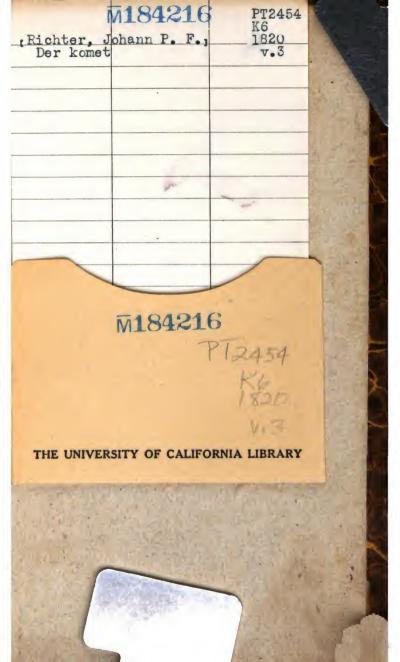

